834W4 Oka1911

# Karl Hetman

der Zwerg=Riese (Hidalla)

Schauspiel in fünf Akten von Frank Wedekind

Funfte Auflage



München und Leipzig / Bei Georg Müller

### Return this book on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

12-23-66

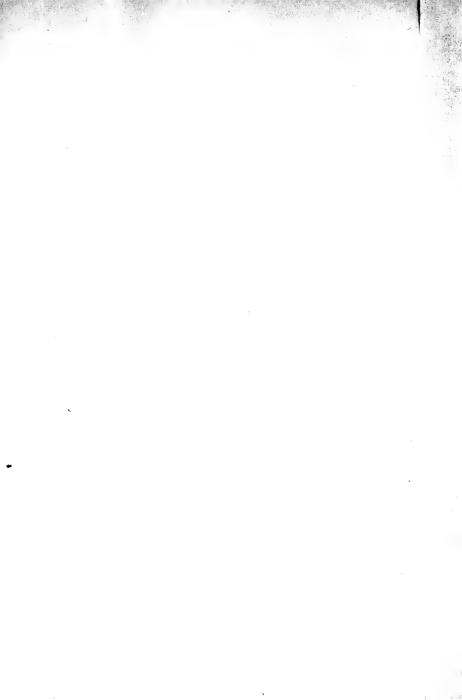

### Frank Wedekind / Karl Hetman Fünfte Auflage

1

,

•



## Karl Hetman

der Zwerg=Riese (Hidalla)

Schauspiel in fünf Akten von Frank Wedekind



München und Leipzig / Bei Georg Müller

834W41 Oka 1911

Dem Borfampfer

moderner deutscher Dichtung

Emil Meßthaler

in Berehrung

Frank Wedekind

Reserve 25 Jun 42 Jeldman

#### Personen.

Audolf Launhart. Berta Launhart, feine Schwefter. Sanny Bettler. Barl Betmann. Beinrich Gellinghaufen. Dietro Aleffandro Morofini. Walo freiherr von Brühl. Marie fürstin von Sonnenburg.Bobenftein. Mrs. Mabel Isabel Grant. fring, Laufburiche (15 Sahr alt). Rommissionsrat Correlly. Dr. Mittenbach, Untersuchungerichter. Waldbauer, Gartner und Bausbefiger. Bin Polizeileutnant. 3mei Schungleute. Ein Ariminalschugmann.

### Erster Att.

Die Buhne ftellt einen Sarten bei einer Villa bar. Im hintergrunde, rechts vom Zuschauer sieht man die Stufen, die jur Veranda ber Villa hinaufführen. Zur Linken, gleichfalls im hintergrund ift die Gartenpforte. Im Vordergrunde steht rechts ein Gartentisch mit mehreren Stublen.

Rubolf Launhart und Heinrich Gellinghausen treten burch die Gartenpforte ein. Launhart ist ein Wann von gebrungner Statur, Ende der Zwanziger, mit blondem Spisbart, furzgeschornem Haar, Kneifer und völlig ausbrucklosem unveränderlichem Gesicht. Er bewegt sich sehr rasch und spricht sehr rasch. Gellinghausen ist hochgemachsen, mit dunklem, linksgescheiteltem Haar und Bollbart. Er trägt einen Paletot über dem Arm und einen Regenschirm in der Hand.

Launhart. Das ist reizend von Ihnen, herr Gellinghausen, daß Sie gleich zu uns herausgekommen sind. Bei Ihrer Braut sind Sie selbstverständlich schon gewesen?

Geffinghausen. Man konnte mir leider nicht genau sagen, wo meine Braut hier wohnt. Deshalb fragte ich nach Ihnen. Da wollten mich naturlich gleich mindestens zehn Menschen hier nach Ihrer Billa fuhren.

Launhart. Ihre Braut wohnt hier gleich gegenüber, mit ihrer alten Mutter zusammen. Wenn Sie sich übrigens nur einen Augenblick gedulden wollen um vier Uhr kommt sie aufs bestimmteste zu uns hiers her — bann konnten wir Beide bas Geschäftliche vorher rasch zusammen durchsprechen.

(Balbbauer, ein alterer bartiger Mann in hembarmeln, ben Strobhut in ber Sand, tritt jogernd jur Gartenpforte ein.)

Launhart (ihn bemerkenb). Was ist benn bas! (zu Sellinghausen.) Einen Moment! Wollen Sie bitte Plat nehmen. (er geht rasch jur Cartenpforte.)

Matdbauer. Ich bitte um Entschuldigung, Berr gaunhart, aber ich —.

Launhart. Ja, ja, ja, ich weiß ja schon, Herr Baldbauer. Sie haben naturlich vollfommen recht . . .

Waldbauer. Ja schauen Sie, die Villa, in der Sie da wohnen, ist mein dreißigjahriges Ersparnis. Und wenn man sie dann vermietet . . .

Launhart. Gewiß, gewiß, Sie bekommen ja Ihr Geld. Nur heute kann ich es Ihnen nicht geben. Ich habe vor acht Tagen eine Segeljacht für zwanzigtausend Mark gekauft. Kommen Sie übermorgen.

Waldbauer. Übermorgen? Das haben Sie schon einmal gefagt . . .

Launhart. Und wenn ich es noch zehnmal sage! Und wenn ich es noch zwanzigmal sage!

Waldbauer. herr Launhart, ich selber wohne

in dieser teuren Billa nicht, obschon sie mein Eigentum ist. Warum? Weil ich nicht bas Gelb bazu habe.

Launhart. Ich aber habe bas Gelb bazu! Ich habe mir noch nie in meinem Leben was barauf eingebilbet; ich mochte nur nicht, baß Sie um meinets willen schlaflose Nachte verbringen.

Waldbauer. Übermorgen also! Aber wenn es wieder nichts ift . . .

Launhart. Dann tun Sie, was Ihnen beliebt! Entschuldigen Sie, ich habe in biesem Augenblick Besuch bekommen; ich kann mich nicht langer mit Ihnen abgeben. (Kommt rasch nach vorn.)

#### (Waldbauer ab.)

Launhart (ju Gellinghausen, der am Gartentisch Plat genommen). Wir haben hier gestern eine ganz wundervolle Segelpartie gemacht, Ihre Braut, meine Schwester und ich. Wir suhren in zweieinhalb Stunden zwölfmal quer über den ganzen See, von
einem Ufer zum andern. (Sett sich zu Gellinghäusen.) Ihre Braut setze übrigens meine Schwester wie mich in Erstaunen durch die Kühnheit, mit der sie das Steuer
führte.

Geffinghausen. Sie wohnen hier wohl gar nicht weit vom Seeufer entfernt?

Launhart. Funf Minuten. — Aber wenn es i Ihnen recht ift, bann lefe ich Ihnen jest eben rasch ben Kontrakt vor, ben ich aufgesetzt habe, um bie

Beziehungen zwischen und in ihren wefentlichen Puntten vorläufig oberflächlich zu firieren.

Gellinghausen. Das ist mir sehr angenehm. Ich werbe mich für meine Mitarbeiterschaft an bem Unternehmen doch noch in verschiedener hinsicht ernstlich vorbereiten mussen.

Launhart (zieht zwei Kontrakt-Eremplare aus ber Tasche). Aber darf ich Ihnen nicht vielleicht ein Glas Bier kommen lassen? Sie sind jedenfalls durstig von der Fahrt.

Gellinghaufen. Ich danke Ihnen. Ich trinke tageuber nie einen Tropfen Alkohol.

Launsart. Ober ein Glas Limonade? Sie konnen alles haben, mas Sie wollen.

Gellinghaufen. Rein, bante. Bitte, lefen Sie. hier ftort uns ja augenblicklich niemanb.

Launhart. Also — (11eft) "Zwischen herrn Rudolf Launhart und herrn heinrich Gellinghausen wurde folgender Bertrag unter Rechtsverbindlichkeit..." 2c. 2c. — Sie mussen ubrigens entschuldigen, daß ich Sie heute leider mit meiner Frau noch nicht bekannt machen kann. Meine Frau ist auf einige Tage zu ihrem Vater gereist, der sich zufällig gerade hier in der Rahe aushält.

Gellinghaufen (erstaunt). Was Sie fagen! Der herr Staatsminister ist augenblicklich hier in ber Rahe?!

Launhart. Ja. — Also (liest) "Paragraph eins:

Berr Rubolf Launhart ichließt unter heutigem Datum mit herrn heinrich Gellinghausen eine geschäftliche Bereinigung, welche bie Grundung eines großen, wenn möglich internationalen Institutes fur Sozials wissenschaft zum Zweck hat".

Bellinghaufen (nidt juftimmend). Ja.

Baunhart. "Paragraph zwei: Herr Beinrich Gellinghausen beteiligt sich an dem Unternehmen mit Einzahlung eines Betriebskapitals von Mark dreimals hunderttausend, in Worten breihunderttausend Mark, welche Summe binnen heute und sechs Monaten von ihm auf der Reichsbank zugunsten der Firma des poniert werden muß."

Bellinghaufen (nidt). Ja.

Launhart. "Paragraph drei: die Firma lautet Mubolf Launharts sozialwissenschaftliches Institut. Herr Rubolf Launhart übernimmt die Funktion eines Direktors und bezieht als solcher von der Firma ein monatliches Salair von tausend Mark."

Geklinghausen. Verzeihen Sie, ich habe wohl nicht ganz recht verstanden. Sie wollen sich in Ihrer Stellung als Direktor mit einem Salair von tausend Mark begnügen?

Launhart. Was finden Sie dabei Außergewöhnliches? Ich hielt es für die übliche Bezahlungsweise, wenn mich die Firma mit tausend Wark monatlich honoriert.

Bellinghaufen. 2ch fo, monatlich!

Launhart. Aber wenn Sie glauben, daß es zu wenig ift . . .

Geffinghausen. Bitte, nein; ich finde die Summe burchaus Ihrer Stellung angemessen.

Launhart. Ganz wie Sie meinen. — "Paragraph vier: Der sich ergebende Nettojahresgewinn wird nach Abschluß der jeweiligen Jahresrechnung zu gleichen Salften auf beibe Kontrahenten verteilt."

Bellinghaufen (nict). Gut.

Launhart. Und nun fommt noch Paragraph funf: "Die Dauer biefes Bertrages ift auf gehn Jahre festaesett. Sollte einer ber Rontrabenten vor Ablauf ber gehn Sahre aus bem Geschaft austreten, fo hat er feinerlei Anspruche an bas Geschaftevermogen auf Rudvergutung feiner ber Firma jugute gefommenen Leistungen". - Das ift alles. Fur ben Fall, daß Sie den Bertrag felber fur fich noch einmal genau burchlefen wollen, übergebe ich Ihnen bas eine Eremplar; bann fagen Sie mir, mas Sie noch hingugefügt haben mochten. (Er gibt es ihm.) Die Sache eilt gang und gar nicht. Da fommt meine Schwester. (Er erhebt fic.) Ich weiß nicht, ob Gie ichon einmal Belegenheit hatten, meine Schwester fennen zu lernen? (Berta Launhart ift bermeil uber bie Beranda berab in ben. Garten gefommen. Sie ift ein Madden von funfundzwanzig Jahren, blond und haflich, ohne babei aber alt auszusehen.)

Gerta Launhart (reicht Gellinghaufen die Hand, ju gaunhart) Fraulein Fanny hat mich schon vor acht

Tagen mit ihrem Brautigam bekannt gemacht. — Sind benn bie Berren nun endlich über bie großsartigen Unternehmungen einig geworben, mit benen fich bas großartige Unternehmen beschäftigen fou?

Gellinghausen. Weine Braut freut fich barauf, bag unfer Unternehmen mit aller Energie fur eine burchgreifende Reform ber Rinbererziehung eintritt.

Launhart. Ihre Braut hat sehr originelle Ibeen über Erziehungsreform. Die Erziehungsfragen fordern aber leider bis jest zu wenig Material zutage. Ich bin sehr damit einverstanden, daß wir uns von vornsherein nebenher mit der Kindererziehungsfrage besschäftigen. Aber damit allein konnen wir uns nicht gleich ein ausgedehntes internationales Interessentensgebiet erobern.

Bellinghausen. Das ausgedehnte internationale Intereffentengebiet mußte naturlich durch unsere alls gemeine soziale Propaganda erobert werden.

Launhart. Nur mochte ich mich dabei nicht gern zu intim mit der Sozialdemokratie einlassen. Der billige Massenabsat ist allerdings immer ein glanzens deres Geschäft als der bestgehende Luxusartikel. Aber wer mit Sozialismus ein reicher Mann wird, gilt bei seinen eigenen Leuten als Hochverräter!

Geffinghaufen. Dann muß bas Unternehmen meiner Ansicht nach notwendiger Weise auf eine entsichiedene und gesunde Tagespolitik gegrundet werden.

Launhart. Das geht meines Schwiegervaters

wegen nicht. Mit der Politik, die mein Schwiegervater als Staatsminister treibt, lassen sich keine Geschäfte machen. Und stellen wir uns zu ihm in Gegensatz, dann verlieren wir alle geschäftlichen Borteile, die sein Einfluß für unser Unternehmen haben kann.

Bellinghausen. Mir haben Fachleute, die etwas von solchen Dingen verstehen, gesagt, daß man mit einer Zeitung überhaupt nur Geschäfte machen fann, wenn man Tagespolitif treibt.

Launhart. Bei uns handelt es sich aber nicht einfach um eine Zeitung. Um durch eine Zeitung reich zu werden, hat man dreißig Jahre notig! Bir brauchen etwas direkt Reformatorisches! Wir brauchen Bortrage, Bucherausgaben, alle erdenklichen Bersanstaltungen, damit die gesamte Offentlichkeit sofort gezwungen ist, sich mit uns zu beschäftigen! Die Zeitung, die wir herausgeben, soll uns dabei hauptssächlich nur zu Reklamezwecken dienen.

Gerta. Es wird den herren schließlich eben boch nichts zweckentsprechenderes ubrig bleiben als bie Frauenbewegung.

Geklinghausen. Damit wurde fich meine Brant aber nie und nimmer einverstanden erklaren!

Launhart. Ich weiß, herr Gellinghausen. Für Ihre Braut ist die Frauenbewegung das allerverabscheuungswürdigste in dieser Welt.

Bellinghaufen. Ich teile diese Abneigung meiner

Braut im vollsten Maße und habe mich eigentlich auch nur durch ihre Plane über Kindererziehungswesen zur Teilnahme an dem Unternehmen bes wegen lassen.

Gerta. Um der heutigen Kindererziehung mit Erfolg zu Leibe zu gehen, muffen aber doch zuerst die Eltern im Bollbests ihrer Rechte fein! Ich habe bas Ihrer Braut schon hundertmal begreiflich zu machen versucht, aber bei ihr ist alle Logik umsonst!

Launhart. Der Frauenbewegung gehört ja ohne allen Zweifel die Zukunft. Als geschäftliche Grundslage für unser Unternehmen wird sie nur leider durch die Häglichkeit ihrer Borkampferinnen entwertet. Sobald sich schöne Weiber der Frauensbewegung anschließen, kann sie für uns zu einer Goldmine werden!

Gerta. Was können wir häßlichen Mabchen in dieser Welt benn besseres tun, als daß wir für die Naturrechte schöner Frauen streiten! Wenn man vom Himmel so ungnädig behandelt worden ist, wie zum Beispiel ich, dann hindert einen schon ein rein menschliches Taktgefühl, auf einem Gebiete zu wetteisern, auf dem andere Mädchen mit all ihren Vorzügen von vornherein als Siegerinnen auftreten. Deshalb ist mir Ihre Braut auch vollkommen begreislich. In ihrer Berabscheuung der Frauenfrage spricht sich nur ihr Stolz auf ihre Schönheit aus.

Launhart. Ja ja, liebe Schwester, du hast ganz

recht. Fraulein Fanny ist aber unsere unentbehrlichste Mitarbeiterin. Fraulein Fanny soll mit ihren gesschäftlichen Kenntnissen auch das ganze Unternehmen organisseren helfen. Deshalb werden wir ihren Absneigungen Rechnung tragen. Auf jeden Fall mussen wir endlich einmal zur Ausstellung eines geschlossenen Programmes gelangen! Über unseren Kontrakt haben herr Gellinghausen und ich uns, kurz bevor du kamst, schon geeinigt.

Geklinghausen (greift in die Tasche). Ja — was ich mir noch zu bemerken erlauben wollte . . . (Er zieht den Kontrakt heraus und sieht ihn durch.)

Launhart. Bitte, felbstverständlich! Ift Ihnen irgend etwas eingefallen, mas Sie noch hinzugefügt haben mochten?

Bellinghausen. Sm — ich finde es nur fomisch, daß Sie sich selbst tausend Mark Gehalt monatlich aussehen und nicht auch mir, der ich abgesehen von meiner finanziellen Beteiligung doch gleichfalls meine volle Arbeitskraft dem Unternehmen widme.

Launhart. Ach daß ich so was vergessen konnte! Natürlich! Entschuldigen Sie bitte! — Das können wir hier ja gleich hinzufügen (indem er ihm den Kontrakt abnimmt). Erlauben Sie bitte. Wo ist benn das . . .

Gerta. Soll ich dir vielleicht Tinte und Feder beforgen?

Launhart. Danke, ich habe eine Fullfeder bei mir. Das wurde also lauten . . . ? (3u Gellinghaufen.)

Sie muffen wirklich verzeihen; bas ist reine Bergestlichkeit von mir. (Schreibt mit ber Füuseber.) "Paragraph sechst: Herr Heinrich Gellinghausen erhält von ber Firma ein Gehalt von Mark tausend, in Worten eintausend Mark ausbezahlt." (Zieht sein eigenes Cremplar aus ber Tasch.) Und hier basselbe. (Während er schreibt.) Wenn Sie sonst noch irgend etwas zu dem Vertrag hinzugesetzt haben mochten — bitte, sagen Sie es frei heraus. Ich schreibe alles, was Sie wünschen.

Geffinghausen. Ich wüßte nichts von Bedeutung. Launhart (gibt ihm beibe Gremplare jur Ginsicht). Bitte.

— Ihre Braut wird sich außerordentlich darüber freuen, wenn sie hort, daß das Geschäftliche so glatt und prompt zwischen uns erledigt worden ist.

Geffinghausen. D gewiß, darin haben Sie recht! Launhart. Dann konnten wir ja gleich unterzeichnen.

Bellinghausen. Gut, ich bin dabei, wenn es Ihnen recht ist. (Nimmt die Feber.) Den wievielten haben wir heute doch?

Launhart. Den britten September, glaube ich. Geklinghausen (screibt und spricht). "Den britten September Neunzehnhundert und (spricht die Jahresjahl des betreffenden Jahres) Heinrich Gellinghausen". (Sibi den Vertrag an Launhart.) Hier bitte.

Launhart. Danke. (Die Feber nehmenb.) Darf ich bitten. (Er unterzeichnet bas andere Cremplar, gibt es an Gellinghausen und stedt sein eigenes in die Tasche.) So! (Zu Berta.) Jest konntest du uns ja vielleicht eine Taffe Tee kommen laffen.

Gerta. Der Tee wird schon fertig sein. Wenn die Herren nur in den Salon gehen wollen. Hier scheint jest nämlich gleich die Sonne her. (Rach der Cartentur sehend.) Sieh, da kommt ja auch Fanny gerade zur rechten Zeit!

(Fanny Rettler, ben But in ber Sand, tritt ju Gartentur ein und eilt auf Gellinghaufen ju. Sie umarmen und fuffen fic.)

Sanny. Ah mein liebster Schat, bas ist schön von dir, daß du auf mein Telegramm gleich gekommen bist! Aber warum telegraphierst du uns nicht, mit welchem Jug du kommst? Ich hatte dich dann doch vom Bahnhof abholen und zuerst zu uns hinüber suhren können! Wir wohnen hier gleich gegenüber.

Geffinghausen. Ich dachte, ich murbe mich hier schon allein zurecht finden. Aber — konnte ich bich nicht vielleicht rasch nur einen Moment allein sprechen?

Laungart. Bitte — wir gehen hinein, Berta — Sie fommen bann auch gleich zum Tee, nicht mahr? Gellinghaufen. Dante.

(Caunhart und Berta geben in die Villa.)

Geklinghaufen. Du schriebst mir vor drei Tagen, daß der Architeft Padinety hier gewesen sei und bu mit ihm gesprochen habest.

Fanny. Ja, gewiß.

Gellinghaufen. Ich bitte bich, liebe Fanny, mit biefem herrn in Zukunft nicht mehr zu fprechen. Die

Grunde dafur kann ich bir jest leiber nicht nennen. Ich werbe fie bir fagen, fobalb wir verheiratet find.

Fanny. Go?! — Dafür danke ich bir! Deffen war ich vollkommen sicher!

Geffinghausen. Wiefo? — Wessen warst bu sicher?

Fanny. Daß du fo fprechen werdest!

Gellinghausen. Ja — Fanny — weißt bu benn, was er getan hat?

Janny. Allerdings weiß ich das! Ich habe ihm ja selbst die Erlaubnis dazu geben muffen.

Gellinghaufen. Die Erlaubnis, daß er (nimmt einen Brief aus ber Tafche) mir diefen Brief fchreibt?!

Fanny. Ja.

Gellinghaufen. Das muß ein Irrtum fein, Fanny. — Weißt bu benn, was in bem Briefe fteht?

Fanny. Ja gewiß weiß ich bas!

Gellinghausen. Daß du — (besinnt fic) Rein, daß ich nur um Gottes Willen vor dir das Wort nicht ausspreche . . .

Sanny. Dann muß ich es aussprechen.

Gellinghausen. Gut. Sprich du! — Sonst tonntest du ja benten, ich hatte auch nur einen Augen-blid daran geglaubt!

Janny. Ah — jest verstehe ich bich erst. Du glaubst also nicht baran?

Bellinghaufen (verwirrt). Aber — Fanny . .

2\*

Fanny. Heute hatte ich es bir boch auf jeden Fall sagen muffen.

Gellinghausen (sich an ber Tischfante haltenb). M-nun..? Fanny. Daß ich — vor vier Jahren — mit einem Herrn — eine Liebesgeschichte hatte.

Geffenghausen (foreit auf). Fanny? (Sinkt in einen Seffel.)

Fanny (halb für sich). Also — boch! (Paule.)

Geffinghausen. Aber nein! — Das ist bas Unglud, baß einem bafur die richtigen Ausbrude fehlen! — Selbstverständlich, Fanny, hast du Liebesgeschichten gehabt — und wohl mit verschiedenen herren — wie sie jedes Mädchen einmal hat — wie sie schon in der Schule anfangen. — Aber — aber — aber darum handelt es sich hier nicht . . .!

Fanny. Darum handelt es sich hier auch nicht. Gellinghausen (beide Hände vor dem Gesicht). D Gott! D Gott!

Fanny (sebr ernft). Ich hatte mehr Grund "D Gott, o Gott!" zu sagen.

Gellinghausen. Aber — ich beschwöre bich — Fanny — das ist eine Laune von dir — beine modernen Anschauungen — du willst mich auf irgend eine Probe stellen!

Fanny. Nein.

Gellinghausen. Fanny — ich kann es nicht anders verstehen — als daß du mich um jeden Preis

los fein willst! Wie lagt bu mir fonft burch biefen Menschen ben Brief schreiben ?!

Janny. Ich habe ihn nicht bazu aufgeforbert. Ich habe ihn nur bazu ermächtigt, als er sagte, er habe ein Recht bazu, bir ben Brief zu schreiben.

Gellinghaufen. Dann ift es also mahr?? Fannp. Ja.

Geffinghausen. Nein, nein! Nein, Fanny! Ich tann das nicht glauben! Ich will das nicht glauben! Um Gottes Willen, sag' mir doch nur, daß es die gemeine Lüge eines niedrig gesinnten Schurken ist!

— Ein Kerl, der mir schreibt (öffnet den Brief und liest):
"Herrn usw. — Sehr geehrter Herr! — Fraulein Fanny Kettler gibt mir die Erlaubnis, Ihnen die Witzteilung zu machen, daß sie vor drei Jahren mit einem Herrn, dessen Name hier unerwähnt bleiben kann, ein Liebesverhaltnis hatte. Das anscheinend Ungeheuerzliche, das in dieser Witteilung liegt, wird Ihnen in kürzester Frist verständlich werden . . . " — Wie kann ich — wie soll ich einem Wort aus einem solchen Schreiben auch nur die geringste Bedeutung beimessen!

Fanny. Padinsty hatte mich im letten Winter gefragt, ob ich seine Frau werden wolle. Um ihm meine Ablehnung erträglicher zu machen, erzählte ich ihm diese Geschichte. Übrigens war es kein richtiges Liebesverhaltnis; dazu dauerte es wohl nicht lange genug. Padinsty ließ mich gar nicht zu Ende reden und sagte: "Das sind Dinge, die mich nichts angehen.

Sie find boch feit mehreren Jahren Ihre eigene Berrin . . . "

Gellinghaufen. Wer einen folchen Brief schreiben tann, ber tann bas ja vielleicht fagen!

Fanny. Letten Dienstag hatte er mit Herrn Launhart hier geschäftlich zu unterhandeln, und da fragte er mich, ob ich dir die Geschichte auch erzählt habe. Ich gab ihm keine Antwort. Darauf behauptete er, daß du nicht der Mann warst, um dich darüber hinweg zu setzen. — Padinsky hat die Überzeugung, ich hatte ihn seiner Häßlichkeit wegen nicht zum Manne gewollt und hatte dir nur deiner außeren Erscheinung wegen den Borzug gegeben. So nimmt er nun auf einem anderen Gebiet den Kampf mit dir auf. Ich kann ihn nicht daran hindern.

Geffinghaufen. D Fanny, Fanny, wie konntest du mich so betrügen!

Sanny. Jest kann ich es ihm auch wirklich kaum mehr verdenken.

Geffinghausen. Warum hast du mir benn bas nicht gesagt, als ich um beine Hand anhielt?!

Sanny. Saft du mir benn etwas über bich gesagt?

Geffinghausen. Romm mir nicht mit bieser absgebrauchten Rebensart! — Warum hast bu mir nichts gesagt, als ich um beine Sanb anhielt? — so gut wie bu es Pabinsky gesagt hast?!

Fanny (mit Rachbrud). Weil ich glaubte, daß du

mich um meiner felbst willen — als bas, was ich bin — zur Frau haben wolltest!

Geffinghaufen. Satte ich gewußt, mas du bift! Sanny (auffahrenb). Ich verbitte mir hier jebe Beschimpfung von Ihnen! — Ich bin bas, mas ich meiner Arbeit verbante!

Gellinghaufen. — Dann ift es also aus! Fanny. Gine folche Erniedrigung!

Bellingbaufen. Aus!

Fanny. Deswegen also bin ich jest nichts mehr?! — Das also war die — Hauptsache an mir?! — Kast sich eine — schmachvollere Besschimpfung für ein menschliches Wesen ersinnen? — als beswegen, um eines solchen — Vorzugs willen — geliebt zu werden?! — Als ware man ein Stuck Vieh!

Bellingkaufen (geht mit gesenttem Rorf auf fie zu und reicht ihr die Hand). Leb' wohl — Fanny . . .

Fanny (ihre Sande unter Ropfschutteln nach rudwarts baltend). Danke, nein! — Sie ruhr' ich nicht mehr an! (Gellinghausen durch die Sartenpforte ab.)

Fanny (vor fich hinstarrend). — Als ware man ein Lier! — —

(Berta fommt uber die Beranda in ben Garten.)

Gerta. Was ist benn hier geschehen? — Sabt ihr euch gezantt?

Sanny. herr Gellinghausen hat unsere Ber- lobung aufgeloft.

Berta. Aber boch nicht im Ernft?!

Sanny. Doch. — Er hat von dem Abenteuer erfahren, das ich vor drei Jahren in Berlin hatte.

Gerta. Mit dem Arzt; wie hieß er doch? Kannp. Kramer.

Gerta. Du tust mir aufrichtig leid, Fanny. — Gerade dir hatte ich zuallererst ein normales sicheres Lebensglud gegonnt. Du kannst mir glauben, daß ich weit davon entfernt bin, mich über diese unserwartete Wendung zu freuen. Aber deswegen wehren wir uns ja! Ich verdenke es den Mannern gar nicht, daß sie nicht leichten Berzens auf ihre Forderungen verzichten! Es handelt sich bei ihnen um die Macht, uns zu den gefügigsten, brauchbarsten Werkzeugen zur Erreichung ihrer Lebensziele auszubilden.

Fanny. Als ware man ein Tier!

Gerta. D, weniger als das! Das Leben der Tiere wird von den Menschen überwacht, um die Entwicklung ihrer Krafte möglichst zu fordern; und unser Leben wird von der Gesellschaft überwacht, um unsere geistige und körperliche Entwicklung mögelichst zu hindern. Darin stehen wir unter dem Haustier.

(Launhart fommt uber bie Beranda in ben Garten.)

Launhart. Meine Schuld ist es nicht, wenn sich die Berrschaften nicht hereinbemuhen wollen. Ich habe meinen Tee getrunken. (Gellinghaufen tommt jur Cartenpforte herein und nimmt gaunhart beifeite.)

Gellinghausen. Berzeihen Sie nur einen Moment, Berr Launhart.

Launhart. Bitte, naturlich. Was ist benn mit Ihnen?

Geffinghaufen. Sie konnen schwerlich ermeffen, was in diesem Augenblick hier zwischen und vorgefallen ist. Die Berhaltnisse zwingen mich aber, Sie darum zu bitten, daß wir unsere Kontrakte wieder austauschen und die zwischen uns getroffene Bereinbarung ruchgangig machen.

Launhart. Gie find wohl verrudt?!

Geffinghaufen. Sie tonnen fo ohne weiteres unmöglich verstehen . . .

Launhart. Ich verstehe Sie ohne jede Aufklarung! Sie haben sich hier eben mit Ihrer Braut gezankt, wie das unter Liebenden allgemein Sitte ist. In einer Stunde sinken Sie einander wieder selig in die Arme; und deswegen soll ich als Direktor von Launharts sozialwissenschaftlichem Institut dreimalhunderttausend Mark aufs Spiel sehen? Ich benke nicht daran!

Sanny. Die Berhaltniffe liegen doch vielleicht so, herr kaunhart, daß ein weiteres Zusammenwirken von herrn Gellinghaufen und mir in diesem Geschäft unmöglich ift. Erlauben Sie daher, daß ich um meine Entlassung bitte.

Launhart. Gestatten Sie mal, Fraulein Fanny!

Wenn ich der Mann dazu wäre, mich durch Ihre Herzensangelegenheiten beeinflussenzu lassen, dann hätte ich nicht das moralische Recht, von Herrn Gellings hausen dreimalhunderttausend Mark entgegenzunehmen!
— Aber damit kommen wir nicht weiter. Schieben Sie Ihre Liebesgeschichten auf, bis Sie unter sich sind! Wir sind heute hier, um die geistigen Ziele unseres Unternehmens festzusezen. Nehmen Sie Platz wir haben keine Zeit zu verlieren. (Launhart, Berta und Fanny sezen sich.) Wir mussen und zuerst endgültig über die Richtung einigen, in der wir wirken wollen, und dann sofort darüber nachdenken, welche Mitarbeiter wir dazu brauchen.

Geffinghausen (fich verbeugend). Ich bedaure, an der Unterredung nicht teilnehmen zu konnen.

Launhart. Gestatten Sie mir nur, Sie auf Paragraph funf aufmerksam zu machen: Wer vor Ablauf ber zehn Jahre aus bem Geschäft austritt, hat keinen Anspruch auf Ruckvergutung seiner ber Firma zugute gekommenen Leistungen.

Geffinghausen. Ich habe also bie Wahl, mein Bermogen zu verlieren oder mit anzuhören, wie über bie heiligften Empfindungen hinweggespottet wird! (Er nimmt Plat.)

Launhart. Wenn Sie so empfindlich sind, bann hatten Sie sich eigentlich boch wohl an einem moderenen Institut fur Sozialwissenschaft gar nicht beteisligen burfen.

Geffinghaufen. Ich wollte feben, wie Sie fich in meinem Fall Ihrer Frau Gemahlin gegenüber benehmen wurden!

Launhart (sehr troden). Darf ich Sie bitten, meine Frau hier aus dem Spiel zu lassen. — Also, Frauslein Fanny, was haben Sie als das Hauptgebiet unserer sozialen Bestrebungen ins Auge gefaßt?

fanny. Die Frauenbewegung!

Launhart. So! Also doch! — Sehen Sie, Herr Gellinghausen, da haben wir also schon etwas das durch gewonnen. — Aber, Fraulein Fanny, Jugendserziehung, Arbeiterpolitik, Frauenbewegung, das ist als Beigabe alles schon und gut. Aber damit lockt man den hund nicht vom Ofen! — Wir brauchen etwas — denken Sie doch mal nach! — etwas, wie soll ich mich ausdrücken — etwas . . .

(Der Caufburiche Frit in hubicher Livree tommt über bie Veranda in den Garten und überbringt Saunhart eine Karte.)

Frig. Der Berr lagt fragen, ob Berr Launhart vielleicht zu sprechen find.

Launhart (nimmt bie Karte und liest). "Karl Hete mann . . ." (sich unterbrechend) Was steht da? — Ich traume boch nicht? — Ach, das ist ein Wisbold . . . Overta. Nun?

Launhart (ließ). "Sefretar bes Internationalen Bereins zur Züchtung von — Rassemenschen . . . ?" Gellinghausen. Bon Rassemenschen? Baunhart (lieft). "Bur Buchtung von Raffes menschen!" — Gibt es benn fold, einen Berein?

Berta. Du bist mohl nicht bei Trost!

Laungart. 3ch laffe bitten.

(Fris uber bie Beranba ab.)

Gerta. Du wirst boch biefen hansnarren nicht ernft nehmen wollen ?!

Launhart (fich rasch erhebend). Sandnarren nehme ich verteufelt ernst! Mit Handnarren macht man beffere Geschäfte als mit Philosophen!

(Er geht, die Karte in ber Hand, ins Saus und tommt gleich barauf mit Karl Hetmann jurud. — Setmann ift eine schiefgewachsene unansehnliche Erscheinung, glattrasiert, jahnlos, mit bunnem Haar und großen von Leidenschaft sprühenden Augen. Er ist schlicht aber sorgfältig und sauber gekleibet.)

Launhart (hetmann bie hand reichend). herr hets mann, nicht mahr? — Wollen Sie bitte Plat nehmen.

Betmann (sett sich ohne es zu wollen so, daß er Fanny in ganzer Figur vor Augen hat). Ich komme zu Ihnen, herr Launhart, weil ich gehört habe . . .

Launhart. Ja, ja, schon gut. — Sagen Sie mal, eristiert benn dieser Berein überhaupt?

Hetmann. Geit balb einem Jahr.

Launhart. In Ihrem Kopfe, ja! — Ich meine aber, in Wirklichkeit?

Hetmann. In Amerika und Deutschland.

Baunfart. In Ihrem Ropfe?

Betmann. In Wirklichfeit.

Launhart. Wie konnten Sie uns bas beweisen?

Betmann. Ihnen, sowie ich Sie beurteile, beweise ich das wohl am besten durch (er überreicht ihm einen Prospett) eine Bankabrechnung über die augenblickliche Sohe unseres Bereinsvermögens.

Launhart (nachdem er den Prospett durchgesehen). Alle Achtung! — Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten?

Betmann. Danke, ich rauche nicht. — Sch komme

Launhart. Ja ja, schon gut. — Nun sagen Sie mal, mas bezweckt benn ber Berein eigentlich?

Betmann. Schonheit! — Unsere bisherige Moral war auf bas menschliche Wohl gerichtet; sie war dazu bestimmt bas Unglud zu bekämpfen und hatte in erster Linie die Ungludlichen ins Auge gefaßt. An dieser Moral wird — auch soweit sie sich an die Opfersfreudigkeit der Reichen wendet — kein Wort geandert. Für die Reichen aber habe ich, über die alte Moral hinaus, eine neue geschaffen, deren höchstes Gebot die Schonheit ist.

Launhart. Das ift ausgezeichnet! Ramen Sie so gang von felbst auf ben ruhmlichen Gebanken?

Betmann. Der Gedanke liegt fehr nahe. Der Durft nach Schonheit ift ein nicht minder gottliches Gefet in und als der Trieb zur Bekampfung der Erbenqual!

Gerta. Schabe nur, daß in der gangen Welt die Erdenqual noch so übergewaltig ift, daß das Bergnügen an der Schönheit ihr gegenüber taum als Sonnenstäubchen in die Wagschale faut!

Beimann. Um Bergnügen, gnabige Frau, ift es uns nicht zu tun! Unsere Moral forbert Opfer, wie sie noch teine forberte. Die allgemeine Moral steht im Dienste bes hochsten menschlichen Glückes, ber Familie. Dieses hochste menschliche Glück forbern wir von ben Mitsgliebern unseres Bundes als erstes Opfer!

Gerta. Sie wollen also durchaus noch etwas mehr Unglud in diese Welt hineinbringen?

Launhart. Ja ja, schon gut, liebe Berta; laß jest ben herrn sprechen! (Zu hetmann.) Berzeihen Sie bitte, ich habe Ihre Moral noch nicht vollkommen verstanden.

Betmann. Wenn die Menschen dazu emporssteigen, die Schönheit hoher zu achten, als hab und Gut, als leib und Leben, dann sind die Menschen der Gottheit um eine Stufe naher, als wenn der Sieg über die Erdenqual ihr hochster Preis ist!

Launhart. Das ist selbstverständlich! — Was ich noch fragen wollte — zeichnen sich die Angehörigen Ihres Bundes alle in so hervorragendem Maße durch Schönheit aus wie Sie?

Betmann. Ich bin naturlich nicht Mitglied bes Bundes; ich bin vom Bund nur als Sefretar in Dienst genommen. Die Mitglieder sind ausschließlich Menschen von auffallender, allgemein bewunderter Schönheit. Sie werden vom Großmeister erwählt. Die Mitglieder machen dem Oberhaupt Borschläge über die Wahl anderer, über deren wirkliche Aufsnahme aber naturlich nur der Großmeister entscheibet.

Gerta. Ei jest geht mir ein Licht auf! Andere Menschen sollen also mit Glud und Leben bezahlen, was Sie in Ihrem hirnkaften ausgeheckt haben!

Launhart (ju Berta). Ich bitte mir jest Ruhe aus! Hetmann. Db dieser Borwurf Grund hat, weiß ich nicht. (Zu Launhart.) Ich wollte Sie im Auftrage bes Bundes fragen, ob Sie in Deutschland unsere Flugblätter und Zeitschriften herausgeben und die Borbereitungen für unsere Borträge treffen wollen.

Launhart. Ja ja, bavon spater, wenn es Ihnen recht ist. — Sagen Sie mal, wo lebt benn Ihr Großmeister? Was treibt er? Wie heißt er? Wie fann man ihn kennen lernen?

Hetmann. Der Großmeister ist ein Mann, der in seiner Erscheinung alle Vorzüge in sich vereinigt, burch die ein Mensch sich auszeichnen kann.

Launhart. Also mit einem Wort, ein Rasses mensch! — Aber ich mochte gerne wissen, wie und wo man ihn kennen lernen kann.

Hetmann. Das ist nicht leicht. Die wenigsten Mitglieder des Bundes kennen ihn perfonlich, obschon sie seinen Anordnungen unbedingt Folge leisten.

Launhart. Ja gewiß. Aber tonnen Gie mir nicht vielleicht fagen, wo er wohnt?

Hetmann. Das fommt hier nicht in Frage. (Sich erhebend.) Wenn Ihnen unser Borschlag nicht zus sagt . . .

Launhart (notigt ibn auf ben Sis jurud). Rein, nein,

beruhigen Sie sich boch! Die Geschichte interessiert mich im hochsten Waße! Aber wollen Sie mir nicht vielleicht Ihr Programm auseinandersetzen? Ich darf boch wohl wissen, um was es sich handelt. Paragraph eins, Paragraph zwei, Paragraph drei und so weiter.

Hetmann. Unfere erste Bestimmung lautet: Unter ben Angehörigen bes Bunbes sind bie burgerlichen Gesete über Ehe und Familie aufgehoben.

Launhart. Da haben Sie sofort die Polizei auf dem Hale.

Betmann. Dis jest hat sich noch nicht gezeigt, daß sich die Behörden gerne darum fummern, was sich in den höchsten Gesellschaftstreisen unter Herren und Damen abspielt, die famtlich in der Lage sind, jeden Augenblick ihren Wohnst zu wechseln.

Launhart. Ja, das tun die Behörden nicht gern. Übrigens ließe sich die Einmengung der Behörden ja vielleicht auch ganz gut geschäftlich verwerten. Aber nun weiter, wenn ich bitten darf!

Hetmann. Die Mitglieber des Bundes verzichten burch ein feierliches Gelubbe auf das Recht, einander die Bezeugungen ihrer Gunft zu verweigern.

Launhart. Das verstehe ich nicht. Noch mal, bitte!

Hetmann. Jedes Bereinsmitglied hat ein unverbruchliches Recht auf die Gunstbezeugung bes andern. Bellinghausen. Das ist einfach unerhort! — Und Sie wollen behaupten, daß diese Bereinigung seit einem vollen Jahre besteht?

Betmann. Seit November vorigen Jahres. (Zu Caunhart.) In ber Liebe find unter ben Mitgliedern bes Bundes alle Frauen allen Mannern und alle Manner allen Frauen untertan.

Launhart. Das ware bann also so ungefahr basselbe, was man bis jest mit dem Ausbruck "Freie Liebe" bezeichnete?

Hetmann. Im Gegenteil! In ber Liebe haben unfere Mitglieder keine Freiheit. Die Liebe ist ein Recht Aller an Alle und wer sich bagegen auflehnt, gehort bem Bunde nicht an.

Launhart. Dann reigen Sie also die Familie entzwei, heten Staat und Burger gegen einander und geben Ihre Leute der zweifelhaftesten Zukunft preis!

Hetmann. Diese Opfer nehmen wir nur von Wenschen entgegen, die sie bringen konnen. — Dem Armen zu helfen, der sich vom nackten Leben emporarbeitet, wie es bisher hochstes Geset war, bleibt auch für und erste Wenschenpflicht. Um die allgemeine Woral, die dem Armen zugute kommt, aber auch noch für und zu selbstsüchtigen Zwecken auszubeuten und dem Unglücklichen sein Recht auf Mitleid streitig zu machen, dazu stehen wir gesellschaftlich zu hoch. Soweit wir mit unserem eigenen Glück dafür einstehen,

gehen wir zur Moral ber Schonheit über. Rein Feigling ist berufen und zu folgen!

Gerta. Mir wird mit bem besten Willen nicht flar, mas die Borschriften, von benen Sie ba faseln, mit Schonheit zu tun haben!

Helmann. Unter den Mitgliedern unseres Bundes steht der freien Fortentwicklung der Schönheit tein Bindernis mehr entgegen.

Gellinghausen. In bem, was Sie uns hier ausseinanderseben, erblicke ich nichts als Lieberlichkeit und geistige Berlotterung! Bevor Sie mit Ihren Ansichten noch mehr Menschen ins Unglud sturzen, sollte man Sie darauf untersuchen, ob Sie nicht vielleicht irresinnig sind.

Fanny (hat fic erhoben). Was hat man zu tun, um dem Bunde anzugehoren?

Launhart. Das ift ausgezeichnet, Fraulein Fanny! Ihr Mut verdient die allergrößte Bewunderung!

Betmann. Man legt ein Gelübbe ab, bag man ben Bestimmungen Folge leisten wird.

Fanny (ohne die Sand zu erheben). Ich schwore est Betmann. Wobei schworen Sie?!

Sanny. Ich will keinen zufriedenen Augenblick mehr in meinem Leben haben — was ich von der Welt erhoffte, soll mir verloren sein — nur Unheil soll mir jeder Schritt bringen, den ich dem Gluck entgegengehe — wenn ich mich je mit einer Regung gegen die Bestimmungen, die Sie aussprachen, aussehne!

Hetmann (erhebt fich). Daraufhin tann ich Ihre Wahl bem Großmeister vorschlagen. Ich zweifle gar nicht, daß Sie zu den Unsern gehoren werden.

Launhart. Wollen Sie mich bann bitte auch gleich als Mitglied vormerken. Ich habe die feste Absicht, bem Bunde beizutreten. Ich mochte die Ansgelegenheit nur gern vorher noch mit meinem Schwiegers vater besprechen.

Hetmann. Sie konnen sich die Muhe sparen. Ihr Wesen macht Ihre Witgliedschaft von vornherein unmöglich.

(Frit bringt Caunhart auf einem Tablett eine Rarte.)

Launhart (die Karte lesend). "Pietro Alessandro Morosini" — fenne ich nicht!

Hetmann (bleich vor Jorn). Unerhort! (Zu Fris.) Ich laffe den Berrn bitten, im Gasthof druben noch funf Minuten auf mich zu warten!

Launhart. Wer ist benn das, sagen Sie mal! Hetmann (verlegen). Das ist — niemand. Ein Bekannter von mir . . .

Gellinghausen. Der herr ist boch nicht viels leicht am Ende gar Ihr Großmeister?

Gerta. Selbstverständlich ist er bas!

Betmann. Rein, nein . . .

Launhart. Aber natürlich, der Großmeister. (Zu Fris.) Eintreten lassen! Sofort! Ich lasse aufs bringenbste ersuchen!

(Frit uber bie Veranba ab.)

Launhart (ju hetmann). Ich verstehe Sie nicht! Warum wollen Sie und benn diesen hochgenuß mit aller Gewalt vorenthalten ?!

Betmann (gang fleinlaut). Er burfte, finde ich, ben Abstand zwischen sich und ber Welt etwas peinlicher wahren. Ohne mir ein Urteil anmagen zu wollen, glaube ich, er brauchte sich nur zu zeigen, wenn man bei ihm um Gehor bittet.

(Pietro Aleffandro Morofint tritt über die Veranda in ben Garten. Er ift ein schöngemachsener Mann von elastischem Körperbau, rottichem Spistart, milchweißen Teint und blauen Augen. Er geht mahrend bes ganzen Studes in hellem Sportanzug.)

Morofini (verbengt fich, indem er die Rechte in den Ausschnitt seines Jadetts legt). Ich habe die Ehre, meine Damen und Herren!

Gerta (ju Setmann). Das also ist in Ihren Augen der Inbegriff menschlicher Bollfommenheit?

Sanny (fcaudert jusammen und bedeckt bas Gesicht mit beiden Banden). Allmachtiger Gott!

## Zweiter Akt.

Rebaktionszimmer. Rechts und links zwei einander gegenüberftebende Schreibtifche. Seitenturen. Mitteltur. — An dem Schreibtifch zur Rechten bes Zuschauers fitt Rubolf gaunhart, an bem
zur Linken Rarl hetmann.

Betmann. Sie haben wohl schon gehört, daß die Polizei die öffentlichen Bersammlungen an unserem Internationalen Rongreß anstandelos gestattet hat?

Launhart. Ja, schon gut. — Was ich nebenbei noch bemerken wollte: wissen Sie schon, daß unsere Zeitung heute morgen vom Staatsanwalt konfisziert worden ift?

Hetmann. Nein, bavon weiß ich nichts! Aber bas habe ich Ihnen boch im voraus gesagt, bag bas Blatt konfisziert werben wurde, wenn Sie meinen Bortrag barin abbrucken!

Launhart. Ganz recht, die Nummer ist konfisziert wegen Bergehens gegen die Sittlichkeit und zwar speziell wegen Ihres Auffațes: "Über das Liebesleben in der burgerlichen Gesellschaft im Bergleich zu demjenigen unserer Haustiere."

Hetmann (erhebt sich erregt). Dreimal schade um diesen Auffat! Ich hatte den Auffat als Bortrag

in hundert Stadten halten tonnen, ohne daß ein Mensch auf den Gedanken gekommen ware, mich baran zu hindern!

Launhart. Das gebe ich Ihnen zu. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie Ihre Lehren in Ihrer begeisterten Sprache zum Bortrag bringen, ober ob sie ber Staatsanwalt völlig unvorbereitet schwarz auf weiß vor sich sieht. Aber mit Ihren Bortragen verdienen Sie sich ein warmes Abendessen, während biese Konsiskation, besonders wenn ein Prozes daraus wird, die Zahl unserer Abonnenten um das zehnfache erhöhen kann!

Betmann. Mir ist es aber um die Verbreitung meiner Lebensauffaffung zu tun und nicht darum, durch gerichtliche Konsiskationen mundtot gemacht zu werden!

Launhart. Was zum Teufel regen Sie sich benn auf! Es kann Ihnen ja nicht bas Geringste geschehen! Erstens weiß kein Mensch, daß Sie den Aufsat "Über das Liebesleben in der bürgerlichen Gesellschaft" gesschrieben haben, zweitens stehe ich doch als herausgeber dafür ein und drittens versichert mir mein Schwiegers vater, daß die Sache überhaupt gar nicht schlimm für uns werden kann!

Betmann (empôrt). Glauben Sie benn, ich fürchte mich, für mein Lebenswerf einzutreten, wo es mein Werf forbern fann?! Aber Menschenseelen seien ber Gewinn! Nicht Zeitungspapier!

(Gelling haufen fturgt aus bem Rebengimmer links aufgeregt herein.)

Beffinghausen. Um Gottes willen, herr hets mann, mir ist eben ein entsetliches Unglud begegnet. Gerade kommt ein Kriminalbeamter und fordert von mir das Manustript des Aufsates: "Über das Liebessleben in der bürgerlichen Gesellschaft im Bergleich zu demjenigen unserer haustiere." Ich weiß nun so wahr, wie ich hier stehe, daß bei und alle Manustripte vernichtet werden, sobald sie aus der Druckerei zurückstommen. Ich lege also dem Kriminalbeamten arglos die Korrekturbogen vor, er schlägt die erste Seite auf und sindst darunter das Manustript Ihres Aufsates. Wer es da hinein gelegt haben kann, ist mir vollskommen rätselhaft.

Launhart (febt auf). Wollen die Herren entschuldigen, ich muß notwendig rasch zu meiner Frau nach Haus. Meine Frau hatte heute morgen die entsetlichsten Herzframpfe. Bergessen Sie doch ja nicht, Herr Hetmann, mit der Fürstin Sonnenburg, wenn sie hierher kommt, noch die Geldangelegenheit zu besprechen. (Durch die Mitteltur ab.)

Geffinghausen. Ich bitte Sie instandig, herr hetmann, sich bas Unglud burch meine angeborne Tolpelei zu erklaren! Ich werbe für die zehn Stunden Arbeit, die ich hier täglich verrichte, gar nicht bezahlt und gerate nun bei der peinlichsten Gewissenhaftigsteit auch noch in den Berdacht, ein gemeiner Berstäter zu sein! Dieser Ungereimtheit gegenüber kommt mein eigenes Geschick gar nicht für mich in

Betracht. Gerr Launhart gestattete mir, weil ich bas Gelb für bas Unternehmen hergegeben habe, als mitverantwortlicher Rebakteur zu zeichnen. Infolge beffen
erwartet mich natürlich bas nämliche Schicksal wie
ihn und Sie!

(Frit tritt ein und fteht ftramm.)

Fritz (anmeldend). Berr Pietro Aleffandro Moros fini laffen fragen, ob Berr Betmann fur ihn zu sprechen find.

Hetmann. Ich laffe bitten.

Gellinghausen (fiehentlich). Alfo nicht mahr, herr hetmann . . .!

Betmann (reicht ihm die Sand). Gewiß!

Bellinghausen (seine Hand drudend). Ich danke Ihnen von Herzen! (Rach links ab.)

(Morofini tritt burch die Mitteltur ein.)

Morofini. Ich begrüße bich, mein Freund, im Namen unseres Triumphes über die alte Weltansschauung. Ich habe seit gestern noch zweihundert Anmeldungen zu unserm Internationalen Kongreß erhalten!

Betmann. Mir ist diese Hochflut des Erfolges verbachtig. Das dauert zwei Winter, dann loft und irgend eine Tingeltangel-Spezialitat ab!

Morofini. Du wirst Zeit beines Lebens nie gus frieden fein! Was verlangst du denn mehr, als daß und die Opferwilligkeit in hellen haufen guftromt? Du kannst von hier keine zehn Schritte tun, ohne baß sich um bich ein Bolksauflauf sammelt, ber bich mit ber Aufdringlichkeit ausgehungerter Wolfe um ein Wort beiner Weisheit anfleht. — Bon mir ganz zu schweigen!

Hetmann. Wenn bu wüßtest, wie ich die Absgotterei verabscheue! Aber da sich Menschenselen nun einmal ohne ein Idol dauernd nicht fesseln lassen, gab ich ihnen in dir ein Gögenbild. Freilich hoffte ich, du werdest etwas mehr auf Wahrung beiner Wurde bedacht sein!

Morosini. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Alltagsmensch und sehe mich durch meine einnehmende Persönlichkeit von einem Tag auf den andern zum unverantwortlichen Oberhaupt der gewaltigsten Kulturbewegung erhoben! Wenn du mich nicht täglich von
neuem durch unerbittliche Strenge im Zaum hältst
und in meinem Selbstbewußtsein hebst, dann werde
ich bei jedem Anlaß Gefahr lausen, in meine frühere
Geistlosigkeit zurückzuverfallen. — Aber sag' mir, wie
steht es mit der Sicherheit unseres Kongresses?
Wir stehen die Haare zu Verge bei dem Gedanken,
daß die Damen, die sich aus zwei Weltteilen bei
und zusammensinden, durch ein einziges Machtwort
von oben in alle Winde auseinander gejagt werden
können!

Hetmann (begeißert). Etwas Berrlicheres wußte ich mir nicht zu benten! An unserm ersten Inters

nationalen Kongreß auseinander gesprengt zu werden, bas führt unter unserer Bereinigung die Grunds mauern auf!

Morosini. Ich sehe die Dinge im Geiste genau, wie sie kommen werden! Der Mittelpunkt der allgemeinen Anbetung an dem Kongreß bist natürlich du, wie du, ohne es zu wollen, ohnehin schon Weltberühmts heit geworden bist. Und mich, der ich meine Würde wahren soll, sieht man lächelnd über die Achsel weg als Scheingröße an. — Was bin ich schließlich auch anderes als eine Scheingröße! Ein Zwergriese! Ein Vaßbariton, der seine Stimme verloren hat! — Ich habe den denkbar redlichsten Willen; aber in meiner pekuniären Abhängigkeit, in der ich dem Bunde jeder Flasche Sekt wegen Rechenschaft ablegen muß, gehört schon eine geradezu übermenschliche Anstrengung dazu, um seine Würde zu wahren!

(Frit tritt ein und melbet an.)

Frig. Ihre Durchlaucht, die Fürstin Sonnenburg-Hohenstein und (ben Ramen beutsch aussprechend) Miffes Mabel Isabel Grant laffen um die Ehre ersuchen.

Betmann. 3ch laffe bitten.

(Frit ab.)

Morofini. Willft bu, baß ich verschwinde, um meiner Stellung nichts zu vergeben?

Hetmann. Nein, bleib' nur hier. (Die Fürstin Sonnenburg und Mrs. Grant treten ein, beibes reifere Damen in vornehmen Toiletten. Die Fürstin ift eine mehr üppige, Mrs. Grant eine mehr schlanke Erscheinung.) Mrs. Grant. Ein graußes Glud ift es für mich, herr Morofini, daß du bist hier! Als Grauße master von die Bund kannst du fagen, welchen Abend von die Kongreß wird skattfinden graußartige Ball in Alhambra-Salen?

Morofini (erteilt ihr Ausfunft).

Die Fürstin (zu Betmann). Denken Sie sich, lieber Meister, an allerhöchster Stelle soll der lebhafte Bunsch ausgesprochen worden sein, Sie persönlich kennen zu lernen. Man soll gefragt haben, ob Sie nicht der berühmte Philosoph Herbert Spencer wären, worauf entgegnet wurde, Spencer sei tot. Darauf äußerte man, es sei bewundernswürdig, daß sich gleich nach dem Tode des einen ein anderer Mensch von solcher Geistesgewalt aus dem Bolke erhübe. — Übrigens fragte mich heute in aller Frühe ein Herr, womit Sie es denn eigentlich verantworten, daß Sie unsere ganze Gesellschaft auf den Kopf stellen. Der Herr behauptete, gerade so gut wie Sie dazu befähigt zu sein, wenn ihn nicht die Achtung vor unseren Kulturserrungenschaften davon zurüchielte.

Hetmann (stricht bescheiben und sachlich). Mich stieß bie menschliche Gesellschaft einst als unbrauchbar aus ihren Kreisen aus. Ich ging nicht zugrunde, kam zurud und bot ihr wieder meine Dienste an. Die menschliche Gesellschaft stieß mich wieder als unbrauchbar hinaus, ich ging wieder nicht zugrunde, ich kam wieder zurud, ich bot ihr wieder meine Dienste an. In ein Dutendmal in

meinem Leben hat sich bieser Borgang wiederholt. Niemanden kann es wundern, daß mich der Kampf draußen mit den Elementen auf andere Gedanken brachte als man in der bürgerlichen Gesellschaft hegt. Sind meine Gedanken unrichtig, dann beseitigt mich die Welt in ihrer Unerbittlichkeit, ohne sich nach mir umzusehen. Nimmt aber die Wenschheit meine Gesdanken auf, dann gebührt der Wenschheit das Berdienst, nicht mir. Dann ist meine Lehre so wahr Kulturentwicklung wie meine Einsicht nur ein glücklicher Zufall war! — Unsere Enkelkinder werden uns vielleicht einmal darum beneiden, daß wir solche Entswicklungen miterleben durften.

Mrs. Grant (ju Betmann). Mir hat gesagt ein Berr heute in aller Fruhe, daß du, Mister Betmann, bist Seelenverführer, daß du bist leibhaftige Teufel, welche seit Schaffung von die Welt immer treibt Spiel mit Menschheit.

Hetmann. Für seine Person wird der Berr wohl recht haben.

Mrs. Grant. Asoh, Mister Hetmann, ich habenicht lassen sprechen weiter! Ich bin so begeistert für Sie, ich schwore Sie, Mister hetmann, du kannst nicht finden unter Conne von die liebe Gott einemehr heiße Schülerin!

Morofini (ber mit Bedauern fieht, wie fich bas Intereffe-Betmann zuwendet). Die verehrten Damen wollen michentschuldigen. Ich habe noch so wahnsinnig viel Borbereitungen für unsern Kongreß und besondere für den Ball zu treffen, daß ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht, geschweige denn — daß ich mit der notigen geistigen Klarheit an philosophischen Unterhaltungen teilnehmen könnte.

(Er verabschiebet fich und geht burch bie Mitte ab.)

Hetmann. Berzeihen Sie, Fürstin, daß ich die Gelegenheit ausnüße, um Sie um ein Opfer zu bitten. herr Launhart, der herausgeber unserer Zeitung, kann das Blatt nicht weiter erscheinen lassen, weil der Ertrag noch die Kosten nicht deckt. Er fordert gegen die Sicherheit, die er geschäftlich bieten kann, eine Rapitaleinlage von fünfzigtausend Mark. Ihm die Summe aus dem Bereinsvermögen zu geben, bin ich des bevorstehenden Kongresses wegen augenblicklich nicht imstande.

Mrs. Grant. Fünfzigtausend Mark, Mister Betmann?! Ich habe gehört von meine Freundin, daß Geschäft von Mister Launhart ist ausgezeichnet für Anlage von die Vermögen. Willst du nehmen von mir fünfzigtausend Mark für Geschäft von Mister Launhart!

Die Fürstin. Ich bitte Sie, geehrter Meister, bie Summe von mir anzunehmen! Wie viel schulbe ich Ihnen nicht! Was war ich, ehe ich unter bie Gewalt Ihres Geistes kam! Ein Ausbund mensch-lichen Elends! Ich war magenleibend, ich war lebers leibend, ich war lungenleibend, ich war herzleibend,

ich war nervenleidend, ich war gemutefrant, ich war burch und burch hysterisch!

Mrs. Grant. Asoh, Mister Hetmann, ich will Sie schenken fünfzigtausend Mark! Nicht Sie will ich schenken! Ich will schenken vor die Bund zu Züchtung von die Rassemenschen! Nie in meine Leben ich will verlangen zurück eine Mark von die Bund zu Züchtung von die Rassemenschen!

(Fanny Rettler tommt mit Brieficaften in ber hand aus bem Rebengimmer.)

Janny. Ich wollte Sie fragen, herr hetmann, ob ber Internationale Rongreß trot ber heutigen gerichtlichen Konfiskation ber Zeitung in acht Tagen stattsindet.

Die Surstin. Sest kommen die Geschafte, Misses Grant. Jest storen wir hier. Wir Beibe haben ja boch wohl keine Aussicht, Mitglieder bes Bereines ju werben.

Mrs. Grant. O yes! Of course! (Reicht Betmann die Sand.) Well, herr hetmann, bu willst nehmen von mir funfzigtausend Mark fur Zeitung von Mister Launhart?

Die Fürstin (schüttelt Betmann die Sand). Ich laffe Ihnen die Summe sofort übermitteln.

(Betmann begleitet bie Damen binaus.)

Betmann (jurudtommend.) Der Kongreß findet statt. (Er lagt fich etwas erschopft auf einen Seffel nieder.)

Sanny. Wenn Sie aber felber verhindert fein sollten, die Berhandlungen zu leiten . . .

Betmann. Der Rongreß findet fatt!

Janny. ... bann wird dieser Internationale Rongreß zum entsetlichsten Unheil! Bei der hirnslosen Begeisterung, mit der jest alle Welt für Ihre Gedanken schwärmt, verrennt sich die Bewegung bann in irgend eine bürgerliche Sachgasse, aus der Sie sie nie wieder zurücklenken können, und in der sie wie hundert andere geistige Strömungen klanglos zusgrunde geht.

Hetmann. Der Rongreß findet statt und ich leite die Berhandlungen. Es ist mir schlechterdings unverständlich, warum man eines Zeitungsartikels wegen binnen heute und acht Tagen hinter Schloß und Riegel sigen soll. — Aber was ist mit Ihnen?

Fanny. Wieso mit mir?

Betmann. Das Gelbbnis, bas Sie ablegten, um unserem Bunde anzugehoren . . .

Sanny. Sat fich jemand über mich beklagt? Hetmann. Nein. Aber das Gelobnis harrt noch seiner Erfüllung!

Sanny. Wie tonnen Gie das wiffen?

Hetmann. Ift es nicht genug, daß ich es weiß?

Sanny. Gegen mein Gelübbe, keinem Angehorigen unseres Bundes meine Gunft zu verweigern, habe ich mich bis zu dieser Stunde nicht verfehlt. Ich trage nicht die Schuld baran, daß niemanden nach meinen Bunftbezeugungen verlangt.

Betmann. Daran tragen nur Gie allein bie Kaliche Worte einer verfruppelten Geele stimmen nicht zu ber Art, in ber Ihnen vergonnt ift, einherzuschreiten! Dber foll mir bas schonfte Beib meinen Glauben an ben Seelenadel ber Schonheit nehmen ?! - Dann wird es wohl Zeit fur mich, in mich zu gehen! (Gr erhebt fic.) Wer weiß, welchen Jammer ich noch über bie Menschheit gebracht hatte, wenn Gie mich nicht zur rechten Zeit gur Befinnung gwangen! Dem Wiberftand bes tuchtigen Burgers und taufend Diferfolgen gelang bas freilich nicht, mas Ihnen fo leicht fallt! Aber beshalb manbeln Sie ja wie die Berforperung eines Bedantens einher, bamit bes Erdenwurms dumpfes Binbruten ja por jedem Aufflackern bewahrt bleibe! - - Dein Ausbrud mar, daß mir bas Opfer nur von benen entgegen nehmen, bie es bringen fonnen! Warum brangen Sie fich bergu, wenn Sie eine 3merafeele in fich haben ?!

Janny. Ich glaubte Herrin über mich zu sein und bin es so wenig wie irgend ein Beib! Tag für Tag ringe ich, mich zu überwältigen; aber so verzweifelt ist der Widerstand, als koste die Befreiung zehnsachen Tod! — Unsinn, sage ich mir, Tausende waren dann nicht mehr am Leben! Aber hilft das Wort gegen die furchtbarste Beklommenheit, wenn

Blick, wenn Rebe, wenn Gebarde unbefangen sein sollen?! Freilich bringt die Not den Weibern jede Berstellung bei. Ware der Durst nach Freiheit eine Meisterin wie die Not! Dann stiege das Weib durch schrankenlose Selbstbestimmung statt zu Voden zu sinken! (Flebentlich.) Schenken Sie mir noch einmal Glauben! Mir ist meine Schwachheit verhaßter als mir im Leben noch etwas werden kann!

Hetmann (sehr heftig). Mir ekelt in bieser kurzen Spanne Daseins vor Possenspielen! Mit Ihren Besteuerungen sind Sie mir verabscheuungswurdiger, als wenn Sie mir ins Gesicht spieen!

Fanny (wirft sich ihm zu Füßen.) Nein, nein! Lassen Sie mich das nicht hören! Gehe ich den Weg, den Sie in Ihrem Kopfe ausgedacht, dann bedarf das größerer Kraft, als wenn ein leichtherziges Geschöpf ihn geht! Fußtritte verdiene ich nicht, auch wenn es genügt, Weib zu sein, um in Ihrem Geiste zu leben! Ich bin Weib und mich soll keine Ihrer Anhängerinnen an Gesügigkeit übertreffen! Keine Ihrer Anhängerinnen soll mich an Liebenswürdigkeit übertreffen! Aber ich stehe nicht auf, ich verlasse diesen Platz nicht, ehe Sie mir ein gütiges Wort gesagt haben! — Ich stehe nicht auf, bevor mir Ihre Blicke etwas anderes als Verachtung zeigen . . .!

(Gellinghausen fturzt mit einem Zeitungsblatt aus bem Rebenzimmer herein.)

Beffinghaufen. Berr Betmann, ich muß Sie leiber

bringend bitten, auf einen Augenblick heruber zu tommen. Eben ift ber Untersuchungerichter in eigener Person bei une erschienen.

Betmann. Gewiß, ich tomme!

(Er macht fich von Fanny los und folgt Gellinghaufen ins Rebenzimmer. — Fanny erhebt fich, sucht ihre Faffung wieder zu gewinnen, geht auf und nieder, sest fich hinter einen Schreibtisch, ftut die Elbogen auf und glott vor fich hin.)

Fanny. Jest also — — bem Ersten, ber bir entgegentritt — — bem Zweiten, bem — — (Auffahrend.) Will ich es benn so?! Ober will ich es nicht?! — — (Entschieden.) Nein, es gibt keine Umskehr! — Feige zurückweichen? — Nein! Wit bem Bewußtsein kann ich nicht leben!

(Frit tritt burch die Mitteltur ein und legt eine Karte vor Fanny auf ben Tisch.)

Fritz. Fraulein Fanny, ber herr bittet um die Ehre.

Fanny (lieft die Karte). "Walo Freiherr von Bruhl." (Zu Frit.) Warum erschrecken Sie mich benn fo?

Frit (fußt fie auf die Stirn, indem er ihr haar freichett). Ruhig, mein Rind.

(Frit durch die Mitteltur ab. Darauf tritt Walo von Bruhl ein. Er ist ein junger Mann von auffallend durchgeistigter Schonsheit, etwa so wie man sich den jungen Goethe vorzustellen pflegt; furzes dunktes Lodenhaar und schmaler Schnurrbark.)

v. Wrugt. Ich rechne es mir ale ein außer-

ordentliches Glud an, mein gnadiges Fraulein, daß Sie einen Augenblick fur mich übrig haben.

Sannp (fich erhebenb). Bitte.

v. Grubt. Ich habe mit größtem Interesse Ihre Auffate über "Liebesstlaverei" gelesen. Ich fühlte mich badurch zu weiteren Ausführungen angeregt, die ich Ihnen, bevor sie im Druck erscheinen, gern unterstreiten mochte, bamit ich sicher bin, Sie nirgends misverstanden zu haben. (Er gibt ihr ein Manustript.)

Fanny (schlägt bas Manustrirt in ber Mitte auf und lieft einen Passus). Ware es benn für und Beibe nicht vielleicht anregender, wenn Sie mich misverstanden hatten oder meinen Ansichten widersprächen? (An einem Passus im Manustript innehaltend.) Das kann ich nicht lesen.

v. Grußt. Erlauben Sie. (Tritt an ihre Seite und liest.) "Unfreiheit in der Liebe ist das Ergebnis mittelsalterlicher Erziehung, wenn sie nicht auf Qualitats- unterschieden der Rasse beruht."

Kanny. Glauben Sie baran? v. Grußt. Woran meinen Sie?

Fanny. An das, was Sie hier schreiben, daß Unfreiheit in der Liebe nichts anderes als das Ergebnis mittelalterlicher Erziehung ist?

v. Grubt. Ich mare sonft mohl schwerlich Mitsglied unseres Bundes! — Dber sollten Sie versucht sein, an dieser Wahrheit zu zweifeln?

Sanny. Rein; burchaus nicht.

v. Grubt (mit jugendlicher Barme). Ich bitte Sie,

bavon überzeugt zu sein, daß ich den gewaltigen Ernst nicht verkenne, durch den die Hetmannsche Lehre die Gemüter so tief erregt. Es handelt sich um das Unterliegen ideeller Symbole, die vor abertausend Jahren einem kindlichen Menschengeschlecht die Erzebnisse vernünftiger Erkenntnis ersehen mußten. — Aber verzeihen Sie, mein Fraulein, daß ich mich in Ihrer Gegenwart so weit vergesse, von meinen philossophischen Ansichten zu sprechen!

Fanny. Sagten Sie denn nicht, daß Sie dazu hergekommen find?

- v. Grubt. Gewiß. Aber ich fannte Sie nicht. Fanny. Nun, mas wollten Sie einem Blausstrumpf gegenüber benn besseres tun?
- v. Erußl. Ich konnte Sie jum Beispiel fragen, ob die Bestimmungen unseres Bundes von Ihnen ebenso streng dem Wortlaut nach befolgt werden, wie von anderen Mitgliedern, die ich bis jest zu treffen das Glud hatte.

Janny. Ich war eben schon nahe baran, biese Frage an Sie zu richten.

v. Gruft. Dann konnen wir uns wohl beibe die Antwort sparen.

(Er legt feinen Arm um fie. Sie überläßt fich ihm ohne Biberfreben. Paufe. Die nachsten Worte werden im Flufterton gefrrochen.)

v. Grubt. Wann bift bu mein? Kanny. Wann bu willft.

v. Grugt. Beute abend noch?

Fanny. Ja.

v. Grubt. Darf ich bich hier abholen? Fannp. Gewiß. Ich erwarte bich hier.

v. Grubt. Auf bein Bort, mein Rind?!

Fanny. 3dy erwarte bich!

v. Grubt. Heute abend! (Darauf in leichteren Lon übergehend.) Run fag' mir mal, mein Kind, du kennst wohl Karl Hetmann?

Janny. Ja, ich fenne ihn.

v. Gruft. Ift biefer hetmann wirklich ber gewaltige Geift, ber feine Gedanken aus ben Tiefen einer aufrichtigen Überzeugung schopft und ber auch bie Fahigkeit besit, sie felber zu Ende zu benken?

Sanny (hat fich auf einen Ceffel niedergelaffen). Ich ver-

stehe - dich nicht recht . . .

v. Grußt (geht auf und nieder). Ich habe mich oft gefragt, ob Rarl hetmann nicht eine Art von Naturbursche ift, bem es Spaß macht, mit verbluffend geistreichen Einfallen, die ihm weiß Gott woher kommen, seinen Mitmenschen die Ropfe zu verdrehen!

Sanny (vor fich hinstarrend). Gewiß, ich beginne, zu begreifen . . .

v. Grubt. Kurz und gut, um es mit berben Worten zu fagen, haben wir in Karl hetmann einen zuverlässigen Geist, auf den sich bauen läßt, oder ist er, was ich immer und immer furchte, ein soge-nanntes Original, eine Reklamegroße, ein Mensch,

bem bie Befriedigung eigener Eitelkeit hochstes Ziel ift und ber sich im stillen über bie stets machtiger anwachsenbe Bewegung lustig macht, bie sein Aufetreten zur Folge hat?

Fanny (erhebt sich und spricht mit unverkennbarer Leibenschaft). Rarl Betmann ist die größte Menschenseele, die seit langer Zeit geatmet hat. Hetmann sieht nicht wie bu und ich in diesem Leben. Jeder Gestanke, den er hegt, jeder Schritt, den er tut, zielt über die Grenzen unseres Daseins hinaus. Seinem eigenen Wohlergehen gegenüber ist er von einer Gleichs gültigkeit, von einer Teilnahmslossgkeit, die ich bei dem niedrigsten Tier nicht für möglich halte. Aber das Feuer, das ihn beseelt im Kampf um das, was er der Wenschheit erkämpfen will, ward unter Willionen nur einem verliehen!

v. Gruft (etwas verblufft). Sprichst du benn von allen Mannern, die du fennst, mit solcher Besgeisterung?

Fanny. Nein! Nur von Einem! Andere Manner' fenne ich auch nicht! Aber wenn — bu ihn fennst, sprichst du in derselben Weise von ihm! Du vermutest in ihm einen Marktschreier?! Seine Bescheidensheit, seine Hilflosigfeit, sobald er einen Augenblick aufhört, das Wertzeug seines Wertes zu sein, sind formlich mitleiderregend! Ich habe nicht viel Wenschenkenntnis, aber ich halte nur einen Mann für groß genug, wo es den Kampf um Überzeugung

gilt, fein Leben wegzuwerfen; und ber ift Rarl Betmann!

v. Grubk (beleibigt). Ich bitte bich, mich mit Rarl hetmann befannt zu machen!

Fanny (ángstlich). Gewiß — aber nicht heute. Morgen — morgen werde ich — bich mit ihm bekannt machen.

v. Grußt. Warum nicht gleich?! Hier auf ber Redaktion muß er boch zu finden sein! Deine Ausbrude stellen mir in hetmann ein so anbetungswurdiges Götterbild dar, daß ich ihn wenigstens gesehen haben will, bevor ich mit ihm um solche Vergötterung wetteisere!

Janny (erschroden). Ich verstehe die Worte nicht . . .

v. Grußt. Warum sagst du mir denn nicht ganz einfach, daß du Karl Hetmann liebst? — Was solch ein Heros sein eigen nennt, bleibt mir unantastbares Heiligtum, so lange ich mich nicht davon überzeugt habe, daß ich bessen mindestens ebenso wurdig bin wie er! Deshalb bitte ich dich, um unseres Glückes willen, führ' mich zu ihm!

Fanny (verzweifelt). Barmherziger himmel, wie fonnte ich Sie fo franken!

v. Grußt. Du hast mich gar nicht gekrankt! Aber soll es mir benn gefallen, mir in ben Armen eines Madchens von Mannern vorschwarmen lassen zu mussen, die tausend Mal bedeutender sind als ich, ohne daß ich ein vernunftiges Wort darauf erwidern

kann?! Ich will ihn sehen, um selber eine Ansicht über ihn zu haben. Derweil du mit dir darüber ins Klare kommst, ob ich seiner Bekanntschaft nicht un-würdig bin, gelingt es mir vielleicht selber, den Weg zu ihm zu finden!

(Er mendet fich ber Mitteltur ju. 3m gleichen Augenblid treten Gellinghaufen und Berta Caunhart burch bie Mitteltur ein.)

Bellinghausen (ju v. Bruhl). Entschuldigen Sie, mein verehrter herr, aber Sie können hier jest nicht hinaus. Unsere hausture ist durch zwei Kriminalsschusteute besest. Bevor der Untersuchungsrichter die Haussuchung beendet hat, darf niemand die Redaktion verlassen. (Zu Fanny.) Sagen Sie mir, Fraulein Fanny, haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo herr kaunhart ist? Fraulein Verta erzählt mir, seine Frau besinde sich zuhause in der furchtbarsten Aufregung darüber, was aus ihrem Mann geworden sein könnte.

Janny. Ich habe herrn Launhart heute noch gar nicht gesehen.

Gellinghausen (zu v. Bruht). Wenn Sie durchaus hinaus gelangen wollen, tun Sie wohl am besten, gleich mit hinüber zu kommen und sich direkt an den Untersuchungsrichter zu wenden.

v. Grubt. Ich danke Ihnen. Ich konnte mir gar nichts befferes wunschen.

(Gellinghaufen und v. Bruhl geben nach links ins Rebenzimmer.)

Gerta. Gott sei Dank sind wir einen Augenblick allein! — Fanny, ich muß eine Frage an dich richten!

Dent' von mir, wie du willst; das hat für mich von jest an keine Bedeutung mehr. Seit Wochen fliehe ich wie ein gehettes Tier vor dieser Aussprache, aber dieses Elend ertrage ich nicht mehr! Ich muß die Wahrheit wissen, und sei sie mein Tod! (Aniet vor ihr nieder.) Fanny, versprich mir nur das eine: Antworte mir aufrichtig! Ohne Erbarmen! — Versprichst du mir das, Fanny? Willst du mir die ganze Wahrheit offen gestehen?

Fanny. Berta, ich — ich habe keine Geheims nisse! Was angstigt bich benn so entsetlich?! Sprich boch nur um Gottes willen!

Gerta. Wirst bu mir aufrichtig antworten, Fanny?! — Sprich nur bas eine Wort aus: Wirst bu alles eingestehen?!

Fanny (beklommen). Ja, ja, Berta! Ich bitte bich, qual' mich nicht langer! Du weißt ja nicht, wie es mir ums Herz ist!

Gerta. Man sagt — alle Welt sagt es! — und so wird es ja wohl auch sein: — du hast ein Bershältnis mit Karl Hetmann!

Sanny. Mit - Rarl hetmann? - 3ch?

Gerta. Mit Karl Hetmann! Mit ihm! Ja, ja!
— Sprich boch um Gottes willen! Du hast ein Berhaltnis mit ihm?!

Sannp. Rein.

Gerta. D Fanny, du belügst mich!

Janny. Nein. — Ich habe nichts mit ihm.

Gerta. Aber mein Bruder fagt es! Meine Schwägerin fagt es! Gellinghausen fagt es! Die Spapen pfeifen es ja von den Dachern, daß du, Fanny, seine Geliebte bist!

Fanny. Beruhige bich. Hetmann kennt mich nicht anders als wie hundert und hundert Menschen mich kennen, die hier taglich eins und ausgehen.

Gerta. Ich zitt're davor, es zu glauben! — Sollte das wirklich mahr sein, Fanny?!

Kanny. Du brauchst ihn ja nur felber zu fragen. Berta (erhebt fich und trodnet ihre Tranen, immer noch in großer Erregtheit). D Fanny - ich hore nur noch, wie dem Ertrinken nahe, hoch uber mir die Strudel burcheinander tofen. - Dag bu ihn nicht lieben fannst, beffen mar ich ja gewiß! Du fannst beine Liebe nur einem ich onen Menschen ichenten! Aber er muß bich lieben und mich verabscheut er! Dich fann er nicht feben, ohne daß ihn ein Grauen erfaßt! - Aber fag' mir, Fanny, lagt fich etwas Graufameres ausdenken, als wenn ein Weib in dem Augenblick, wo es nach langer troftlofer Leere menschlich erwacht, wenn dies Weib in dem Augenblick feine herrlichften Boffnungen verwirklicht fieht und dann mit all feinem Empfindungeuberschwang jurudgestogen mird! burch Fugtritte, die faum barauf achten, wen fie treffen, jurudgestoßen wird! - Derdient habe ich mir bas wohl! Warum fannte ich ihn nicht gleich! Barum rafte meine Diggunft gegen feine Schonheitsverherrlichung! — Was hat man mit aller Frauenrechtlerei benn je zu erringen gehofft, was nicht ganz
und gar in seinen Weltplanen eingeschlossen ist! — —
(Sie beruhigt sich allmählich.) D Fanny, wie dant' ich dir!
Wie bin ich glücklich! — Hätte ich nun nur
meinem Bruder mein Vermögen wenigstens nicht für
seine Spekulationen ausgeliefert! Dann besäße ich
boch noch etwas, womit ich ihm nügen könnte und
stände nicht mit leeren Händen vor ihm! (Da von links
Stimmen und Schritte laut werden, sich scheu zurückziehend.) Da
kommt er . . .!

(Untersuchungerichter Dr. Mittenbach, Rarl Betmann und Gellinghausen treten aus bem Rebengimmer ein.)

Dr. Mittenbach. Es tut mir unendlich leid, meine Herren, aber ich kann Sie mit dem besten Willen nicht freigeben, solange Sie Ihren Chef nicht zur Stelle schaffen. Der Staatsanwalt hat herrn Launhart einen Stellungsbefehl geschickt und herr Launhart hat dem Befehl nicht Folge geleistet. Dadurch werden die herren ebenfalls fluchtverbächtig. Hätte sich herr Launhart einfach gestellt, dann war siede Berhaftung von vornherein ausgeschlossen gewesen.

Gellinghaufen (ju Betmann). Ich habe mich teles graphisch an seinen Schwiegervater, ben Staatsminister, gewendet. Wissen Sie, was er mir antwortet?

Hefmann. Rein, ich will es auch nicht wissen. Dr. Mittenbach (hat sich gemutlich auf einen ber Schreibtifche gefest und schlenkert mit ben Beinen). Run, mas ant-

Bellinghausen (ein Telegramm verlesend). Er teles graphiert: "Berbitte mir in dieser Angelegenheit jede weitere Belästigung."

Dr. Mittenbach. Der herr schwebte wohl so als eine Art von Schutgeist über dem ganzen Unternehmen?

(Gin Rriminalichusmann in Bivil, mit Rabfahrerftulpen uber ben Stiefeln, uberbringt Dr. Mittenbach einen Brief.)

Der Kriminalschutzmann. Bon ber Staatsanwaltschaft, herr Untersuchungerichter.

Dr. Mittenbach (entnimmt dem Brief ein Telegramm, das er durchfliegt). — Jest, meine Berren, so aufrichtig ich biese traurige Wendung bedaure, muß ich Sie bitten, mich zu begleiten.

(Fanny und Berta fichen beibe unwillfurlich einen furgen Caut bes Schredens aus.)

Dr. Mittenbach. Aber, meine Damen! Den Herren geschieht ja boch nicht bas Geringste. Kommen Sie recht häusig, die Herren zu besuchen. Dafür sind sie Ihnen bankbarer, als wenn Sie jest unsnötigerweise die Ausmerksamkeit auf und lenken. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, bann ist die Angelegenheit in sechs Monaten abgemacht. Wir haben jest Januar; im Juli wird alles überstanden sein. Das ist doch schließlich kein so furchtbares Unglud.

Bellinghaufen. D burchaus nicht! Ich fühlte

als reicher Mann die Verpflichtung, nicht nur mein Geld, sondern auch meine Arbeit in den Dienst meiner Mitmenschen zu stellen. Ich hatte mir niemals traumen lassen, daß ich mit solchen Grundsägen auch noch ins Gefängnis kommen werde!

**Betmann** (stammelnd, fast wie vom Schlag getroffen). He — Herr — Untersuchungsrichter — heute in — in acht Tagen wird hier ein großer Internationaler Kongreß eröffnet — bessen Berhandslungen ich zu leiten be — auftragt bin — — ich biete Ihnen — natürlich nur für die Dauer des Kongresses — an Kautionen — an Sichersheiten alles — alles . . .

Dr. Mittenbach. Kautionen, Herr Hetmann, konnen in einem Fall, wo das Vertrauen einmal verletzt
wurde, nicht mehr entgegengenommen werden. Ihr Chef schickt selbst an die Staatsanwaltschaft dieses
höhnische Telegramm hier (lesend): "Werde heute noch
volltommen in Sicherheit sein. Alle Verfolgung überflüssen, Audolf Launhart." (Zu Gellinghausen und Hetmann). Warum haben Sie den Herrn auch nicht aufmerksamer bewacht und ihn eventuell mit dem geladenen
Nevolver hier festgehalten! (Zu dem Kriminalschutzmann.)
Holen Sie zwei Oroschsen.

Der Ariminalschutzmann. Es ftehen Wagen unten, herr Untersuchungerichter.

Dr. Mittenbach. Gie haben Ihr Rad bei fich?

Der Kriminalschutzmann. Bu Befehl, Berr Unter- fuchungerichter.

Dr. Mittenback. Dann brauchen wir nur eine Droschke. Sie fahren mit dem Rad scharf hinter uns her!

## Dritter Aft.

Ein mobliertes Studentenzimmer. Einks hinten, vom Zuschauer aus, ein mit Gardinen verhängter Alloven. Rechts hinten die Eingangstur. — hetmann sitt am Schreibtisch in eine Arbeit vertieft. Es flopft; hetmann hort es nicht. Es flopft wieder, er nicht mit dem Ropf. Es flopft zum brittenmal, worauf er verneinend den Ropf schüttelt. Darauf erhebt er sich und schleicht zur Tur.

Hetmann. Muß boch sehen, ob die Ture verschlossen ist. (Ghe er jur Tur gelangt ift, wird geöffnet und Fanny tritt ein, mit einem Fliederstrauß in der Hand.) Ei, Fraulein Fanny! Ich danke Ihnen fur die schönen Blumen.

Janny. Ich weiß zwar, daß Sie gerade keine allzugroße Freude daran haben; aber wenn ich sie hier in dies Glas stelle, sind sie Ihnen vielleicht doch nicht im Wege. (Sie placiert die Blumen auf der Kommode.)

Betmann. Ich banke Ihnen. — Mich wundert nur, daß Sie nicht langst verheiratet find.

Sanny. Warum find denn Sie nicht verheiratet? — Ihnen haben sich die Frauen zu hunderten ansgetragen.

Betmann. Laffen wir bas. Machen Gie fich's

in diesem Seffel bequem und erzählen Sie mir etwas Liebes, Gutes, Schones.

Janny (ohne fich ju feten). Erinnert Sie diefer Tag an nichts?

Hetmann. Ich habe Gott sei Dank keinen Ralender, und so Gott will haben Sie mir keinen mitgebracht.

Janny. Seien Sie unbeforgt; ich rede kein Wort mehr davon.

Betmann. Welcher Tag fonnte denn heute fein? Fanny. Nein, laffen wir bas.

Hetmann. Jest mochte ich es aber gerne wissen.

Janny. heute ift es ein Jahr, daß Sie aus bem Gefängnis famen.

Hetmann. Wenn es weiter nichts ist! Das lohnt sich freilich der Worte nicht! — (Nachdenklich) Das ist also heute wirklich schon ein ganzes Jahr her?

Janny. Jest sehen Sie aber besser aus als bamals.

Hetmann. Das wundert mich. Jedenfalls war mir, als ich vor einem Jahr aus dem Gefängnis kam, wohler zumute. Ich hatte noch keine Ahnung, daß während der kurzen sechs Monate meiner Haft alles bis auf die Wurzeln zu Grunde gegangen war, was ich in zwei Jahren gesäet und große gezogen hatte.

Sanny. Sie muffen jest vorwarts schauen. Es verlohnt fich felten, Berlornes wiedergewinnen ju wollen.

Hetmann. Gewiß, aber wie war das in so kurzer Zeit nur möglich! Oft frage ich mich, ob der sturmische Beisall, den mein Auftreten erweckte, nicht vielleicht nur in meiner Einbildung bestanden hat. Aber waren nicht auch die maßgebendsten Persönlichkeiten bereit, meine Plane zu unterstüßen?! — Und all das versinkt in sechs Monaten spurlos im Erdboden, und bei meinem Wiederzerscheinen will sich kaum ein Mensch mehr meiner erinnern!

Sanny. Glauben Sie mir, Ihr Werk wird wieder aufbluhen; vielleicht in anderen Formen. Aber die Gedanken, die Sie aussprachen, werden nicht verloren gehen.

Betmann. Wenn sich heute jemand auf den Warkt stellt und preist dem Bolk meine Anschauungen an, dann wird er verlacht, als bote er faule Fische und saures Vier feil! — Ich habe meine Zuslucht in (nach dem Schreibtisch zeigend) dieser Arbeit hier gefunden, bei der ich mich außer von Ihnen von niemandem stören lassen wurde. Aber was ist bedrucktes Papier gegen die Machtmittel der öffentlichen Rede! Tropdem wünsche ich nur noch, diese Arbeit beendigen zu können. Nachher komme ich nicht mehr für mich in Betracht.

Fanny. Ihnen fehlt ein voller Pokal aus dem erfrischenden Quell, den nur das wirkliche Leben spendet.

Betmann. Einen tiefen Bug mochte ich allers binge noch einmal aus diefem Potale tun.

Fanny. Sie brauchen teine leidenschaftlichen Frauen, die Sie mit Ihren Gefühlsausbrüchen auf die Folter spannen. Sie brauchen einfältige hübsche Mädchen, und nur nicht eine allein, sondern gleich ein halbes Dutend, in deren Kreis Sie wieder Leichtsfertigkeit und Dummheit und Harmlosigkeit als unsere unentbehrlichsten Freunde schäten lernen.

Hetmann. Wissen Sie vielleicht einen solchen Rreis?

Kanny. Sprache ich sonst wohl davon?

Betmann. Als ware ich je in meinem Leben auf etwas anderes als nur auf ben Genuß auszegangen! Seit ich zu benten begann kampfe ich um Erhöhung meines Lebensgenusses! Aber mir scheint, ich bin am Ende. Nicht einmal Unterhaltung bietet die Welt mehr! — Freilich ließe sie sich vielleicht noch einen letzten, einen hochsten Genuß abtrogen! Aber das ist ein kisliches Unternehmen.

Sanny. Welch ein Unternehmen meinen Sie bamit?

Fetmann. Ich meine die Arbeit, die ich bort liegen habe. — Ich gehore nun einmal nicht zu ben Menschen, die sich mit dreißig Jahren von ihren

Eraumen und Erwartungen verabschieden! Ich bin vierzig und meine Eraume sind kindlicher, meine Erwartungen sind anspruchsvoller, meine hoffnungen sind herrlicher als je vorher!

Fanny. Wie banke ich Gott, daß ich endlich wieder solche Worte von Ihnen hore! Aber nun verlassen Sie auch diese vier Wände! Muffen Sie die Welt, wie sie geschaffen ist, denn nicht um so genauer im Auge behalten, je hoher Sie sich im Geiste darüber stellen wollen?!

Hetmann. Ich behalte sie schon im Auge. — — Wein Werk ist hin. — Ein Mittel gibt es nur! Durch dieses Mittel ließe sich die Saat zu neuem Wachstum, zur Blute, vielleicht zu unverwüstlichem Gedeihen bringen!

Fanny. Und dieses Mittel?

Hetmann. Bingabe!

Fanny. Was taten Sie in all ben Jahren benn anderes, als daß Sie Ihr Leben an Ihr Werk hingaben ?!

Betmann. Das war Zeitvertreib!

Sannp. Saben Sie benn fonst noch etwas hin-

Hetmann. Ich habe, wie Sie sehen, noch alles.

— Naturlich mußte alle Welt erfahren, zu welchem Zweck es geschah.

Sanny. Ich kann Ihre Worte unmöglich ernst nehmen.

Hetmann. Dazu spreche ich auch nicht. Ich berausche mich nur zuweilen an berlei Traumereien, bes Abends bevor ich die Lampe anzunde.

Fanny. Denken Sie einmal, ein Stanlen hatte bas Innere Afrikas baburch erforschen wollen, baß er sich ben Hals abschneibet! — Nein, nein! — Ich halte bas Mittel, von bem Sie ba sprechen, fur vollskommen unzeitgemäß.

Hetmann. Selbstverständlich! Das Unternehmen ließe sich auch heute gar nicht mehr leicht ins Werk setzen. Im Rampf mit der Staatsgewalt begegnet einem die Behörde auch im schlimmsten Fall noch mit solcher Förmlichkeit, daß eine hinrichtung wie eine zu Ehren des hingerichteten veranstaltete wurdevolle Feierlichkeit erscheint.

Sannp. Dann schlagen Sie sich also biese Besbanken aus bem Ropf und gehen Sie wieder unter Menschen!

Hetmann. Das wird wohl das beste sein. — Ich kann mir ja auch kaum mehr verhehlen, daß all meine Überzeugungen auf Irrtumern beruhten. Übersall wo Tatkraft und Gesundheit Lebensziele sind, gedeiht die Schönheit ganz von selbst, als die verslockende Blutenpracht, deren schönste Frucht wieder Tatkraft und Gesundheit sind! Ich wollte die Menschen verleiten, Erntefeste zu feiern, ohne daß Ernten eingebracht waren. Ich wollte sie verleiten, Richtseste zu feiern, ohne daß Sauser gebaut waren

... so wie ich auch darauf ausging, mir mein eigenes Dasein zu einer Reihe von Festtagen zu gestalten. (um sich blidend.) Und für diesen Irrtum ist mir nun auch ein so trostloses, so eines jeden Schimmers von Schönsheit entblößtes Dasein beschieden, wie es der besschiedenste Tagelöhner kaum ertrüge. (Fanny ansehend.) Sollte ich nicht wirklich noch einmal den Bersuch wagen, eine einsache bürgerliche Betätigung auf mich zu nehmen, in der Zuversicht, daß dadurch wenigstens vielleicht ein kärglicher Schein von Schönheit in mein Leben siele? — (Da es kiopst.) Sehen Sie doch mal nach, wer da kommt.

(Fanny öffnet bie Ture, worauf Berta Baunhart eintritt.)

Fanny. Ach, du bist es, Berta!

Gerta (fast die Anwesenden scharf ins Auge). Sch sehe euch Beiden an, wie unwillkommen ich mich hier einfinde. Aber ich bringe Neuigkeiten, die vor allem Herrn Betmann nicht gleichgultig lassen werden.

Fanny. Wie könntest du für mich hier unwillkommen sein! Aber deine Neuigkeiten sind hoffentlich berart, daß man sich darüber freuen muß!

Gerta. Gewiß muß man sich barüber freuen! Ich wenigstens habe mich von Berzen barüber gefreut! Ift es nicht eine Lust mit anzusehen, wie die Gemeinsheit überall in ber Welt zum Siege gelangt, während bas Große, bas Gute, wie es hier in diesen vier Banben geschieht, elend verkummert?!

Hetmann. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches, mein Fraulein?

Berta (ju Fanny). Willft bu auch jest noch behaupten, bag ich mich hier nicht unwillfommen einfinde?! - Go will ich mich benn an die Tatsachen halten! Mein Bruder hat fich in Varis eine Bohnung für fünfzehntausend France gemietet. Die Abonnentengahl unferes Blattes ift burch ben vorjahrigen Prozef, in bem Sie, herr hetmann, verurteilt murben, auf achtzigtausend gestiegen. Das fichert meinem Bruber ein Ginkommen von zweimalhunderttaufend Mart im Jahr. Jest laft er burch feinen Schwiegervater alle erbenklichen Notabilitaten bearbeiten, um feines Pregvergehens megen begnadigt ju merben. - Aber bas ift noch nicht bas ichonfte! Pietro Aleffanbro Morofini, Ihr Großmeister ... unwiderstehlichen Angebenfens, feiner noch erinnern, Berr Sie 11di menn Betmann, ber führt feit bem Tage Ihrer Berhaftung ein Freudenleben wie ber große Muhamed in feinem Varabies. Alles was ihm an holder Beiblichkeit aus ben Trummern bes Bereins gur Buchtung von Raffenmenschen in ben Sprung lauft, muß feiner Grogmeisterschaft ben schuldigen Eribut gollen. Dabei weiß er bas Glud nicht hoch genug ju preisen, bag ihn tein fnausriaer Bereinsfefretar mehr veranlagt, feine Burbe gu mahren. Er ruhmt fich, bag ihm fein Umt als Großmeister jest hohere Summen Belbes abwirft, ale er jemale in feinem Leben mit feinem Bagbariton hatte verdienen tonnen!

Betmann. Gebachten Sie mir burch biefe Reuig- feiten ein Bergnugen zu bereiten?

Gerta. Schmeicheleien verstehe ich allerdings nicht auszuspielen. Dazu ist mir das Leben zu ernst. Bielleicht lernen Sie aber doch noch die Galgenbrut, die nur daran denkt, Ihre Person in Gold auszusmunzen, von den Wenigen zu unterscheiden, die es wirklich ehrlich mit Ihnen meinen!

Hetmann. Ich danke Ihnen von Herzen, mein Fraulein; aber ich glaube Ihrer Ratschläge nicht zu bedurfen.

Fanny. — Wir konnten boch vielleicht über gleichgültigere Dinge reben, liebe Berta. Berr Betsmann scheint mir heute nicht zur Erörterung von Fragen aufgelegt, die eine so große Bedeutung für ihn haben.

Gerta. Aus beinen Worten, liebe Fanny, spricht bie unverhüllte Eifersucht! Erägst bu herrn hetmann gleichgültige Dinge vor, wenn bu mit ihm allein bist?!

— Du hast mir bei allem, was dir heilig, geschworen, baß meine Vermutungen damals unbegründet waren. Ich sage es dir hier ins Gesicht: bu hast mich belogen!

Hetmann (ju Berta). Mein Fraulein, wollen Sie mich bitte allein lassen.

Gerta. Auf diesen Peitschenhieb von Ihnen habe ich gewartet! Wie wohl der tut! Ich kann mir

freilich nur einen schwachen Begriff davon machen, wie suß es ist, von Ihnen geliebt zu werden. Wie wonnig es ist, Peitschenhiebe von Ihnen zu erhalten, davon machen Sie sich keinen Begriff! Aber Sie haben mich diesen Genuß gelehrt und deshalb gehe ich jest auch noch nicht! Dazu ist mir der gunstige Augenblick in seiner Unwiederbringlichkeit zu teuer! (Es korft.)

Betmann. Berein!

(Balo von Brubl tritt ein. Er tragt eine golbene Brille. Sein Benehmen ift um vieles gemeffener als im zweiten Aft.)

Gerta. Gott sei Dank, daß Sie kommen, herr von Bruhl! Bielleicht gelingt es Ihrem noch unversbrauchten Geiste, diese brodelnde Garung überreifer Kulturprodufte etwas zu flaren.

v. Grubt. herr hetmann, ich komme heute zu Ihnen, um über eine fur mich fehr wichtige Anges legenheit mit Ihnen zu sprechen.

Betmann. Wie kann ich in meiner Weltabges schlossenheit fur Sie noch in Betracht kommen!

(Die Berren nehmen Plat, die Damen boren ftehend gu.)

v. Grubt. Um es furz zu fagen, herr hetmann, ich stehe im Begriff, meine Doktorarbeit zu schreiben. Bon meinen Professoren wurden mir verschiedene philosophische Streitfragen fur meine Arbeit empfohlen. Ich will meine Doktorarbeit aber über Ihre Lehre schreiben und über die philosophischen Boraussetzungen, burch die Ihre Lehren entstanden sind.

Hetmann. Die Sache hat ausgespielt. Mit gutem Gewiffen tann ich Ihnen nur bavon abraten.

v. Brugt. Das tun meine Professoren naturlid erft recht. Erlauben Gie mir, herr hetmann, bag mir hierin nur meine Uberzeugung maggebend ift. Aber Sie erinnern fich vielleicht, bag Sie in Ihren Gesprachen unsere bisherige Moral als willfurlich begrengt bezeichneten, infofern als fie nur bas Bohl und Weh ber gefamten Menschheit ins Auge faßt, mahrend ber Rultus ber Schonheit auf Gefahr ber eigenen Wohlfahrt boch baruber ftanbe. - Und bann sprachen Sie oft von brei barbarischen Lebensformen, bie fich aus bem Altertum in uns fere Rultur hinuber verpflangt hatten. - Der Busammenhang, in ben Gie biefe beiben Tatfachen gu einander brachten, ift mir nicht mehr flar in Erinnerung. Ich mare Ihnen bantbar, wenn Sie mich mit einigen Worten auf Die richtige Sahrte fuhren mollten.

Hetmann (spricht zu Anfang fast gleichgutig, geht bann aber balb in leibenschaftlich rasches Tempo uber). Ich nenne bie alte Woral begrenzt, weil sie fur ben Armen erbacht ist und mit unzweideutiger Klarheit ben Reichen ausschließt. Unzweifelhaft bedarf ber Reiche, bei Wahrung seiner Guter, anspruchsvollerer Gesetze als ber Arme! Durch bieses Ariom hoffte ich ben Stolz ber begüterten Menschheit zu entslammen und zum Kampsgenossen zu gewinnen. Seber, so glaubte

ich, bem sein Glud es vergonnt, wird das Wagnis, sich einer neuen Denkungsart anzuvertrauen, bem Bewußtsein eines gesicherten Besitzes vorziehen. Die Rechnung war falsch. Der Reiche hat die fur den Armen erdachte Moral usurpiert und zieht größeren Borteil daraus, als der Arme, für den sie erdacht wurde. Der Reiche setzt eher sein Leben für seinen Reichtum als seinen Reichtum für sein Leben aufe Spiel.

v. Grubt. Und die brei barbarischen Lebensformen, von benen Sie sprachen? — Ich bitte Sie,
verbenken Sie es Ihrem Schuler nicht, wenn er aus Berehrung für die Lehre vielleicht die Ehrfurcht vor bem Meister zu verlegen scheint.

Hetmann. Der nachste Freiheitstampf ber Menschheit wird gegen ben Feudalismus ber Liebe gerichtet sein! Die Scheu, die ber Mensch seinen eigenen Gefühlen gegenüber hegt, gehört in die Zeit der Berenprozesse und der Alchemie. Ist eine Menschheit nicht lächerlich, die Geheimnisse vor sich selber hat?! Oder glauben Sie vielleicht an den Pobelswahn, das Liebesleben werde verschleiert, weil es häßlich sei?! — Im Gegenteil, der Mensch wagt ihm nicht in die Augen zu sehen, so wie er vor seinem Fürsten, vor seiner Gottheit den Blick nicht zu heben wagt! Wünschen Sie einen Beweiß? Was bei der Gottheit der Fluch, das ist bei der Liebe die Zote! Jahrtausende alter Aberglaube aus den

Beiten tieffter Barbarei halt bie Bernunft im Bann. Auf diesem Aberglauben aber beruhen die drei barbarischen Lebensformen, von benen ich sprach: wie ein wilbes Tier aus ber menschlichen Gemeinschaft hinausgehepte Dirne; bas ju forperlicher und geistiger Rruppelhaftigfeit verurteilte, um fein ganges Liebesleben betrogene alte Dabden; und bie jum 3med einer moglichst gunftigen Berheiratung gewahrte bes jungen Beibes. Unberührtheit biefes Ariom hoffte ich ben Stolz bes Weibes zu entflammen und jum Rampfgenoffen ju gewinnen. Denn von Frauen folder Erfenntnis erhoffte ich, ba mit Wohlleben und/Sorglosigfeit einmal abgerechnet mar, eine frenetische Begeisterung fur mein Reich ber Schonheit. - Die Rechnung mar falich! Das Beib steht sittlich so tief, daß Schonheit bei ihm immer nur als Mittel jum 3med in Betracht fommt. Schons heit um ihrer felbst willen ift bem Beib ein Greuel. - Bor allem aber hoffte ich bie heranwachsenbe Jugend berart zu fanatifieren, baß ichon bie nachste Beneration die Baglichfeit fo verabscheuen mußte, wie fich bie gegenwartige vor ber Armut furchtet. Rechnung war falich. Die Jugend tennt tein erhabneres Biel, als vor allebem, mas bie Wogen bes Lebens aus unergrundlichen Tiefen aufwerfen, moglichft rafch in ficherer Behausung geborgen zu fein. - -(Bon jest an langfamer und gelaffen.) Dein Geschick flage ich beshalb nicht an, weil mir nicht gelang, was auch fonft

Reinem gelingt. Aber indem sich ergibt, daß alles in dieser Welt gar nicht anders sein kann als so wie es einmal ist, machst ins Gigantische die Langeweile.

— Kinder ergogt es, Seerauber und Gefangene zu spielen, weil ihnen das Treiben der Erwachsenen Achtung abnotigt. Aber uns, die wir erwachsen sind, was notigt uns noch Achtung ab? — — Was sollen wir spielen?

v. Erugt. Der Schmerz, ber aus Ihren Worten spricht, ift so beklemmend, bag ich einen Versuch, Sie zu troften, nicht wagen konnte.

Gerta. Hore mich an, Fanny! Er ist ein Mensch, bem bas Bewußtsein, geliebt zu werden, die furchtsbarsten Qualen bereitet! Troß meiner Haßlichkeit spreche ich diese Erleuchtung, die mir heute aufgegangen, mit ruhigen Worten aus. Wer ihm ein Geschent bringt, wird ihm zum Abscheu. Dich schützte bis jest beine Schönheit vor dieser Entdeckung, aber sie bleibt dir so wenig erspart wie mir!

v. Grubt. herr hetmann — ich gebachte Sie noch über verschiedene andere Dinge zu fragen. Aber mir scheint, ich habe bie Stunde nicht gerade gunftig gewählt.

Hetmann (burch die Zähne). Wie lange soll ich noch widerstandslos der Willfur alles erdenklichen Menschengelichters preis gegeben sein!

Gerta. Für uns beibe, herr von Bruhl, halte ich es für bas Richtige, wenn wir jest gehen.

v. Grubt. Erlauben Sie mir, gnabiges Fraulein, Sie zu begleiten? Sie tennen herrn hetmann langer als ich; Sie tonnen mir manchen wertvollen Aufsichluß geben.

Gerta. Das bliebe also meine Entschädigung!
— Rommen Sie in Gottes Namen! — Herr hetmann entsetz sich vor Frauen, die ihn lieben. Er sehnt sich nach Dirnen, die ihn mißhandeln! Darauf beruht seine ganze Philosophie! Meine Freundin Fanny wird das noch fruh genug erfahren!

(Berta und v. Bruhl verlaffen bas Zimmer.)

Hetmann. Fraulein Fanny — ich glaube, ich werde das Mittel anwenden.

fannp. Die meinen Gie bas?

Hetmann. Sie fragen naturlich, warum ich Ihnen bas mitteile. Solche Entschluffe, finden Sie, behalt man fur sich.

Fanny. Bon welchem Entschluß sprechen Sie? Betmann. Aber ich muß sicher sein, daß mir die Rächstehenden im entscheidenden Augenblick nicht in den Arm fallen. Wenn das Wittel nicht wirkungs- los bleiben soll, muß es das Ansehen unerläßlicher Notwendigkeit wahren. Es darf nicht als ein klägsliches alltägliches Wißgeschick erscheinen.

Sanny. Um Gottes Barmherzigkeit, welche Unsgeheuerlichkeiten bruten Sie aus!

Betmann. Um folder Aufregung willen vertraue ich mich Ihnen allerdings nicht an! Gie können ruhig bleiben; beshalb spreche ich mit Ihnen. Ich kenne sonst niemanden, der eine so robuste Seele hat wie Sie. — Ich brauche Umgebung, wenn ich das Borhaben aussühre, erstens um nicht daran geshindert zu werden und zweitens, damit ich nicht wie ein Regentropfen im Weltmeer verschwinde und mich nachher kein Mensch gesehen haben will. Berstehen Sie mich wohl! Ich brauche eine Schranke, die mich, bis es zum Abschluß kommt, von der Wenge trennt. Diese Schranke sollen Sie mir schaffen.

Sanny (emport). Rein Mensch frummt Ihnen ein Haar, so lang ich lebe!

Hetmann. So sprechen Sie jett. Ich rechne damit, daß Ihnen kein Opfer zu groß ist. Sie werden dazu kommen, mit noch höherer Selbstverleugnung das Gegenteil zu beteuern. Sie werden sich vollskommen darüber klar sein, daß Sie selbst den unsgestörten Verlauf der Begebenheit zu überwachen haben.

Fanny. Das gelingt Ihnen nie! Dazu bringt mich all Ihre Überredung nicht! Behüte Sie der Himmel davor, daß Sie sich von Ihren Gedanken ins Berderben treiben lassen! Sie wären schon der Wensch, der sich achtlos wegwirft! (Sinkt vor ihm in die Knie.) Wie befreie ich Sie aus diesem Labyrinth! Ich slehe Sie an, lassen Sie diesmal Ihre allergewöhnslichste Bernunft Herrin sein! Ihre Gedanken sind herrlich! Was sind wir Augenblicksgeschöpfe dagegen, an die Sie in Ihren Planen benken! Die Klugen

verspotten Sie als Dummtopf; die Dummtopfe bes jammern Sie als Ungludsmenschen! Ich beschwöre Sie — bei dem Wert, das Sie zu vollenden haben — lassen Sie sich nicht in dieses entsetliche Net verstricken!

Hetmann (fuct fie aufzurichten). Fanny — foll ich statt Ihrer jemand anders damit beauftragen?!

Fanny. Dh, ich tenne Ihre Starrtopfigfeit! Wahlen Sie niemand anders dafur!

Hetmann. Ihre Gefühlsausbrüche sind kindisch! Stehen Sie auf! (Er bebt sie empor.) Achten Sie auf mich! — Hörten Sie gerne sagen: Der Ged wußte nicht zur rechten Zeit abzuschließen! Der handwurst nahm bes schönsten Abganges, ber sich ihm bot, nicht wahr! Der Schwächling war der Größe seiner Bestimmung nicht gewachsen!

Sanny. Suchen Sie fich neue, größere Aufgaben! Es muß beren welche geben! Wenn es Ihnen nur ernft barum ift, fie ju finden!

Hetmann. Vielleicht sehen Sie sich statt meiner um; und haben Sie etwas Geeignetes gefunden, bann teilen Sie es mir mit. — Mein Lebenstrieb ließ sich von jeher nur durch die außerordentlichsten Reizsmittel wach erhalten; und so bin ich nun folgerichtig bei dem alleraußersten angelangt. Wie soll ich mich über Selbstverständliches wundern: — der Tod wird zur unerläßlichsten Lebensbedingung.

Sanny. Aber wie stellt fich benn bas Entfesliche

in Ihrem Kopfe bar? Sie selber sagen: Im Kampf gegen Staatsgewalten laßt sich bas Leben nicht preis wurdig einseten. Wollen Sie sich benn noch einmal ber lächerlichen Qualerei ausliefern, ber Sie heute vor einem Jahr glucklich entronnen sind?!

Hetmann. Für die Ware, die ich zu Markte treibe, gibt es außer dem Staate noch einen dankbareren, einen hungrigeren Abnehmer; einen Abnehmer, mit dem man im handumdrehen handelseinig wird. Das ist der Straßenpobel! — So lange Sie inmitten dieses Pobels Ihre Ruhe wahren, wagt es keiner unserer Bestannten, eine hand zu meinem Schutz zu erheben. — Der Straßenpobel ist leicht zu reizen und fürchtet keine Berantwortlichkeit! Der Straßenpobel ist schlagfertig! — Andern Tags hat dann Ieder, im Bewußtsein, daß ihm unversehens etwas zum Opfer siel, das Gefühl einer seltsamen Weihe, das ihn Zeit seines Lebens nicht verläßt.

Sanny. Und mich haben Sie bazu ausersehn! Mich halten Sie fur bas grauenvolle Ungeheuer, bas eine Ermordung falten Blutes miterlebt ?!

Betmann. Dafür halte ich Sie! Sie fühlen auch jest schon, daß ich mich in Ihnen nicht täusche! (Höhnisch.) Zum Tränenvergießen sind Sie doch wohl kein so schönes Weib! — — Ich habe, seit ich auf dieser Welt bin, nie mit unbelastetem, freiem herzen ein Fest gefeiert. Einmal in meinem Leben soll mir das aber noch vergönnt sein!

## Vierter Att.

Ein in einem großen Ctablissement gelegenes Gastzimmer, das für gewöhnlich nicht gebraucht wird. Drei Wirtstische, von denen der mittlere etwas zurückseht. Aleiderrechen und Sarderobestüde. Reben der Tür besindet sich ein Büsett mit Wasserhahnen, eine Schale, ein Handtuch zc. — An dem Tisch rechts vorn, vom Zuschauer aus, sitt Hetmann. Am mittleren Tisch sitt Worosini zwischen, vom Zuschauer aus links, der Fürstin Sonnenburg und, rechts Wrs. Grant. An dem Tisch zur Sinken siene Walov. Brühl und Berta Launhart. Diese Personen verlassen ihre Pläte nicht eher, als es ausdrücklich vorgeschrieben ist. Gelling hausen geht im Hintergrund auf und nieder. — Rudolf Launhart tritt mit hastigen Schritten ein; Fritz folgt ihm und bleibt neben der Türe stehen.

Launhart. Der Saal ist schon — (nach ber uhr sehend) wir haben gerade noch zehn Minuten Zeit — bis auf den letten Plat besetzt. Es werden forts während noch Stühle hereingetragen. Die Feuerspolizei hat schon sämtliche Notausgänge öffnen lassen. Soll ich Ihnen eine Flasche Sett bestellen, herr hetmann? Vismarck trank vor großen Debatten immer Sett. (Zurüdrusend.) Kris, eine Flasche Schaumwein!

Fritz. Sofort, Berr Launhart. (Rafa ab.) Hetmann. Ich trinte feinen Altohol, wie Sie wiffen. Gludlicherweise hat fich das Publikum gahle reicher eingefunden als vor acht Tagen!

Launhart. Der Saal ist breimal größer als ber Rasinosaal, in dem Sie vor acht Tagen sprachen; trogdem fällt schon kein Apfel mehr zur Erde. Ich verstehe noch immer nicht, herr hetmann, wie Sie diese zwei Jahre so sündhaft verbummeln konntent Ihre Popularität ist fast so groß wie die meines Schwiegervaters; und wenn man mich unseres Prespvergehens wegen nicht zufällig begnadigt hätte, dann wäre Ihre Popularität einfach als totes Kapital verschimmelt! — Wollen Sie uns übrigens nicht mitteilen, worüber Sie heute abend sprechen werden?

Hetmann. Das werden Sie ja noch fruh genug horen.

Launhart. Ich bin aufs außerste gespannt, wie Sie die Heraussorderungen noch überbieten wollen, die Sie der Bersammlung im Kasinosaal ind Gesicht schleuderten. Eine emporendere Beleidigung läßt sich doch eigentlich schon nicht mehr ausdenken als der Hohn, mit dem Sie die triefäugigen Bürgersleute ihrer Häslichkeit wegen üherschütteten; vor allem der unverfrorenen Schamlosigkeit wegen, mit der Sie Ihre Häslichkeit zur Schau tragen! — Iedensfalls hat man Ihren Angriff nur deshalb nicht ernst genommen, weil Sie selber nicht gerade schon sind. Hoffentlich gelingt es Ihnen heute abend, ernst genommen zu werden!

Betmann. Was ich heute fage, hat feit Bestehen ber Welt noch niemand ausgesprochen. Und bas Wort braucht nur ausgesprochen zu werden, um in ben Ohren ber Menschen nicht mehr zu verstummen.

Launhart. Sie mussen die Bersammlung vor allem in einem Punkte aufs Korn nehmen, in dem Sie selber vollkommen unantastbar sind. Die ganze letzte Nummer unseres Blattes besteht aus Notizen über Ihr Wiederauftreten! In achtzigtausend Eremplaren ist dem Publikum Ihre Berühmtheit wieder vor Augen geführt. Den prompten Erfolg dieser Reklame sehen Sie in der tausendköpsigen Menge, die heute kampfbereit auf Ihre Angrisse wartet.

Hetmann. Rann man sich dieses Publikum nicht vorher einen Augenblick ansehen, ohne selber bemerkt zu werden?

Launhart. Selbstverständlich! Rommen Siel Ihren Sett trinken Sie nachher! Dben rechts ist eine vergitterte Loge, aus ber man einen herrlichen Überblick über ben Saal hat!

(Caunhart und Setmann ab.)

Morofini. Ich, meine Damen und herren, sehe mit bem besten Willen nicht ein, wie solch lebensgefährliche Beranstaltungen bem Berein zur Buchtung von Rassemenschen zu neuem Leben vershelfen sollen!

Mrs. Grant. Ich bente, daß Berein hat erreicht alles, mas Berein hat gewollt erreichen. Aber wo

find Fruchte von die Berein? Endlich wir wollen haben Fruchte von die Berein!

Die Sürstin. Ich finde, der Berein hat seit seiner Grundung die reichlichsten Fruchte getragen! Schuten wir ihn vor abenteuerlichen Experimenten, die sein Fortbestehen unmöglich machen!

Beffinghausen. Ich bin beauftragt, meine Damen und herren, Sie vor Eroffnung der Bersammlung noch einmal daran zu erinnern, daß wir und durch unser Wort verpflichtet haben, nur darüber zu machen, daß herr hetmann seinen Bortrag ungehindert zu Ende führen kann, und aber jeder Parteinahme für herrn hetmann nach Beendigung seines Bortrages zu enthalten.

Morofini. Fraulein Fanny Rettler muß gewaltig viel von unserem personlichen Mut halten, daß fie Ihnen noch extra diesen Auftrag erteilt hat!

Gerta. Wir haben uns verpflichtet, uns jeder Parteinahme für Betmann zu enthalten in der Boraussicht, daß wir ihm dadurch erst recht zum Siege verhelfen! Schlechterdings handelt es sich heute aber
wieder einmal darum, einer großangelegten internationalen Geldspekulation auf die Beine zu helfen!

Bellinghausen. Ich finde es unverantwortlich von Ihnen, Fraulein Launhart, daß Sie sich in diesem Augenblick einer so gehässigen Bemerkung nicht ent halten konnen!

v. Grubl. Darf ich Sie ersuchen, Berr Gellings hausen, meine Braut nicht zu beleidigen!

Gerta (ju Settinghausen). Mein Brautigam und ich sind zum wenigsten ebenso treue Freunde Karl hete manns wie Sie, der Sie mit Ihrem ganzen Bermögen an den Spekulationen meines Bruders teilnehmen! Wein Brautigam hat seine Doktorarbeit über die hetmannsche Lehre geschrieben und ist heute trop der rasendsten Angriffe, die ihm seine Überzeugung eintrug, Privatdozent an der Universität . . .!

v. Grubt (Berta liebtofenb). Reg' bid nicht unnotig auf, mein fußes Berg. Es gibt heute noch Aufregung genug!

Gerta. Ich sinde es nur hochst sonderbar, daß bieser herr, der seinerzeit das hetmannsche Manusstript der Polizei in die Sande gespielt hat, sich hier noch als hetmanns Beschüger hinstellen will!

Gekinghausen (wutenb). Ich habe sechs Monat im Gefängnis gesessen! Ich habe ber hetmannschen Lehre außer meiner Arbeit und meinem Bermögen meine Freiheit geopfert! Nennen Sie mich einen noch nie bagewesenen Dummkopf, dann haben Sie recht! Ihre Berdächtigungen meines Charakters aber weise ich auf das allerentschiedenste zuruck!

(Morofini. Auf jeden Fall, Fraulein Berta, hat fich Ihr Bruder durch seine unverhoffte Begnadigung als ein Gludstind erwiesen, wie es kein zweites unter der Sonne gibt! Ohne Besinnen hatte ich jeden Woment zehn Flaschen Pommery gewettet, daß herr Launhart nie wieder unter uns auftauchen wurde!

Die Surstin (zu Berta und v. Bruht gewendet). Herr Launhart wandte sich auch an mich mit der Bitte, an allerhöchster Stelle ein Wort zugunsten seiner Begnadigung einzulegen. Er vergaß dabei, daß man mir meiner geschiedenen Che wegen an allerhöchster Stelle nicht gerade das größte Vertrauen entgegensbringt.

Mrs. Grant (nach ber andern Seite, ju Sellinghaufen gewandt). An mich hat sich gewandt Mister Launhart mit gleiche Bitte. Ich ihm schrieb ganz kurz: Herstommen! Strafe in Gefängnis absihen!

Gellinghausen. Das glaubte Berr Launhart nicht magen zu durfen, weil die Gesundheit seiner Frau durch seine Gefangnishaft hatte gefahrdet werden tonnen.

Gerta. Mein Bruber meinte, Ihnen und Karl hetmann tame es als unverheirateten Mannern nicht so genau barauf an, im Gefängnis gu figen!

Morosini. Aber ist es benn nicht gerabezu staunenerregend, meine Damen und Herren, wie das Wiedererscheinen Rudolf Launharts sofort einen frischen Zug in die Ereignisse bringt?! Was leistet hetmann bagegen! Im Kasinosaal vor acht Tagen ware er zu Brei zerstampst worden, wenn ich ihn nicht vom Podium gerissen hatte! Worauf geht dieser Schwarmer eigentlich aus! Sollen denn mit Gewalt alle übrigen Menschen auch schön sein?!

(Fris ift mit einer Flasche Sett und einem Glas eingetreten, hat beides auf den Tisch gestellt, an dem Hetmann saß, und entforkt die Flasche.)

fritz. hier ist ber beutsche Schaumwein! (26.) (Morofini. Ich banke sehr! — Ich behaupte und sage: Das einzige Unheil, bas uns broht, sind bie hirngespinste bieses Schwarmers, ber um alle Schape Europas nicht begreifen will, baß sich seine Weltanschauung auch auf friedlichem Wege verbreiten läßt!

(Saunhart tritt rafch ein; Betmann folgt ihm.)

Launhart. Wir sind erkannt worden! Hetmann wurde sofort erkannt und man versuchte, ihm von unten einen Streichholzständer an den Kopf zu werfen.
— Wollen Sie mir denn nicht doch vielleicht noch in letzter Winute verraten, Herr Hetmann, womit Sie die erregte Wenge jest zur Gewalttätigkeitreizen werden? Herr Gellinghausen läßt dann an die Zeitungen, die morgen früh erscheinen, rasch noch eine kurze Notiz über den voraussichtlichen Verlauf des Abends abgehen.

Hetmann. Ich bitte Sie, jest keinerlei Auseins andersehungen mehr von mir erwarten zu wollen, bis mein Bortrag zu Ende ist.

Launhart. Selbstverständlich! Ihr Bedürfnis nach Sammlung empfinde ich Ihnen lebhaft nach. Mein Schwiegervater sagte gestern, daß Sie in Ihrem ganzen Leben keinen genialeren Gedanken gefaßt hatten als diesen Aunsthniff — entschuldigen Sie, es fällt mir augenblicklich kein höflicherer Ausbruck ein —

mit dem Sie Ihrer offentlichen Wirklamkeit einen wurdigen Abschluß geben wollen. Ich gestehe Ihnen auch offen, daß ich während all der Jahre gezittert habe, Sie könnten noch durch irgend eine fürchterliche Dummheit den ganzen Erfolg Ihrer Lehren in Frage stellen. Gelingt es Ihnen aber heute, diesen genialsten Einfall Ihres Lebens, wie ihn mein Schwiegervater einschätzt, zu verwirklichen, dann werden ja meine Befürchtungen vollkommen hinfällig!

Hetmann. Es kommt einzig barauf an, ob mein Borgehen innere Notwendigkeit hat ober nicht.

Launhart. Ja, ja, ich weiß schon, mas Sie sagen wollen. Der Tod wird zur unerläßlichsten Lebensbedingung. Wissen Sie, was ich schon längst gerne mal mochte? Ich mochte ein Eisenbahnunglück mitmachen, bei dem zwanzig Personen zu Krüppeln zerdrückt würden, während ich mit heiler Haut davonkame. Das wäre eine Riesenreklame für mich. Die Wenschen würden sagen: Gott halt seine schützende Hand über Launhart.

— Was ich noch sagen wollte, wo in aller Welt ist denn Fräulein Fanny heute hingekommen? Ich habe sie noch den ganzen Abend nicht gesehen!

Geffinghausen. Fraulein Fanny halt fich, seit ber Saal geoffnet wurde, im Publikum auf, um Leute, bie gleich zu Anfang Skandal machen wollen, mog-lichst im Zaume zu halten.

Launhart. Wie fommt sie benn dazu? Wer hat sie dazu beauftragt?

(Fanny Rettler ericeint in ber Tur.)

Sanny. Es ift acht Uhr. herr hetmann muß mit seinem Bortrag beginnen. (Sie bleibt in ber geöffneten Tur ftehen, bis bie andern ihr folgen.)

Hetmann. Endlich! Endlich! — Das lette Mal! (Er wendet fic rafc jum Ausgang.)

Launhart (ihn aufhaltend). Jest sturzen Sie rasch noch einige Glaser Sekt hinunter! Das tut jeder. Berbrecher!

v. Gruft (Saunhart entgegentretend). Ihre Ausbrucksweise, herr kaunhart, ist eine unerhorte Blasphemie!

Launhart. Gehen Sie zum Teufel! Haben Sie Ihr Gelb fur die Hetmannsche Weltanschauung aufs Spiel gesetht?!

(Fanny, Betmann, Launhart, v. Brubt, Berta und Gellinghaufen ab.)

Morofini. — Sie halten es boch auch fur versnunftig, meine Damen, wenn wir hier in Ruhe abswarten, welche neue Gestaltung ber Berein zur Erziehung von Raffemenschen bort bruben annehmen wird?

Die Fürstin. Wenn Sie jest ein Biertelgramm Gehirn unter Ihrem prachtvollen Lockenhaar haben, bann laffen Sie alle Raffemenschen Raffemenschen sein und heiraten mich!

Mrs. Grant. Ich habe Renntnis von Fürstin, daß ich halte für viel mehr praktisch, nicht heiraten Fürstin, aber heiraten mir!

Morofini (jur Furfin). Saben Durchlaucht noch Borte ?!

Die Fürstin. Lieber Morosini, es tommt doch wohl mehr auf Formen an als auf Worte.

Mrs. Grant (auffpringend). Asoh, ich nicht laffe gefallen Beleidigung! Fürstin sagt, daß Berein hat gegeben Früchte! Ich nichts weiß Früchte, was Berein hat gegeben!

Die Surftin. Wollen Sie mir nicht erklaren, wie Ihnen meine Bemerkung als Beleidigung ersicheinen konnte?

Mrs. Grant. Das will ich fagen, Furstin! Weil bu haben Berhaltnis mit Mister Morosini!

Die Fürstin (aufspringend). Wie tonnen Sie sich in meine Privatangelegenheiten mischen!

Morosiní (steut einen Seffel auf den mittleren Tisch). Den Kampf muß ich von der Tribune aus ansehen! Wo ist der Sekt? (Er füllt das bereitstehende Glas, steigt auf den Witteltisch und nimmt auf dem Sessel Plas.) Das Wohl der Siegerin! (Er trinkt.) Schaumwein! Brrr! — Hier mein Taschentuch! (Er wirft sein Taschentuch vor sich zur Erbe.)

(Mrs. Grant (jur Furftin). Mich fragen, warum ich mische in Privatangelegenheiten?! Beil bu nehmen Gelb für Privatangelegenheiten, wo ist tein Gelb! Beil bu find Bettlerin! Bettlerin!

Die Fürstin. Kommen Sie einen Moment herunter, Morosini.

Morofini. Wenn Durchlaucht auf diesen Stuhl fteigen wollen!

Die Surstin. Wenn ber Stuhl nur nicht zus sammenbricht! (Sie fteigt auf ben Seffel neben bem Tisch und führt Morosini zu): Reich' mir beinen Arm und führ' mich aus dem Saal, dann hast du meine Hand!

Mrs. Grant (fleigt auf ben Seffel, auf bem fle vorber faß, und fluftert Morofini ju): Ich liebe Sie mit ganze Seele, Morofini. Ich will zeigen Papiere von Einfunfte, bas ich habe zwanzigtausend Dollar in jede Jahr, bas ist mein!

(Morofini (zu Mrs. Grant). Ich fomme herunter. Die Fürstin Dann — leb' wohl! (Zu Mrs. Grant.) Leben Sie wohl — gnadige Frau! (Sie fleigt vom Sessel und geht ab.)

Morofini (peigt vom Tifc und tommt mit Mrs. Grant nach vorn). Sie mochten mich also effektiv heiraten?

Mrs. Grant (nimmt das Taschentuch auf). Ich nehme Taschentuch als Pfand von Berlobung.

(Morosini (tüst sie). Beneidenswerter Engel! (Bon iest an in steigender Erregung.) Aber welchen 3weck hat jest noch ein Opfer, das der Hetmannschen Lehre ges bracht wird! Bozu heiraten wir und, wenn die Gessetze der bürgerlichen Gesellschaft aufgelost werden sollen! — Da kommt mir eine Erleuchtung! Der Wensch ist ja wahnfinnig! Der Berein zur Erziehung von Rassemenschen war das Werk eines Bahnsinnigen! Und wir arglose Kinder ließen und widerstandslos in den Abgrund reißen! Aber vor der wahnsinnigsten Ausgeburt seines

Wahnsinns werde ich die Menschheit retten! Sich für seine wahnsinnige Moral totschlagen zu lassen, das soll ihm nicht gelingen! — Dh, ich fürchte mich nicht vor einer tobenden Bolksmenge! Solange die Bogenslampen brennen, tut mir niemand ein Leid! Ich stelle mich mitten in den Saal und rufe: Der Menschift wahnsinnig! Der Mensch ist wahnsinnig! (Er eilt hinaus, die Tur hinter sich offen lassen).

Mrs. Grant (nähert sich sehr langsam der Tur).

— Soll ich nicht auch gehen in die Saal? — —
No! Ich nicht liebe verrückte Volk! — — Jest —
ich höre Stimme von Worosini! — Ich nicht versstehe. — (Sich die Ohren zuhaltend.) Asoh! Geschrei! Geschrei! Was ist los?!

(Für einen Augenblick ertont aus ber Entfernung dumpfes Brüllen und Toben. Rachdem es verstummt ift, tritt Saunhart hastig ein. Gellinghaufen folgt ihm. Saunhart nimmt Hut, Schirm und Überrock vom Rleiberrechen und zieht sich an.)

Launhart. Hatte ich geahnt, daß sich hetmann im entscheibenden Augenblick für wahnsinnig erklaren läßt, dann hatte ich die Bersammlung vielleicht gar nicht veranstaltet! Rommen Sie doch nachher noch ins Cafe und erzählen Sie mir, was die Bersammlung für ein Ende genommen hat!

Geffinghausen. Ich bleibe nur folange hier, bis hetmann, wenn er mit dem Leben davon fommt, vor bem rasenden Pobel in Sicherheit gebracht ift.

Launhart. Der kommt schon bavon! Also nicht

wahr, Sie tommen bann? Meine Frau ift auch im Cafe! (Rafc ab.)

Mrs. Grant. Saben Sie nicht gehört, was hat gesagt Mister Morosini?

Gellinghausen. Sein Erscheinen wirkte, wie wenn ein Kamel in einen Ameisenhausen tritt. Die Prügelei war schon im Gang. Hetmann lag am Boden. Aber Morosinis Gebrüll verschlang das tausendstimmige Chaos, wie ein Hund eine Fliege verschluckt. Man ließ Hetmann liegen und jauchzte Morosini zu. — Ich bin heute abend der einzige, der sich an das feierlich von ihm gegebene Versprechen gehalten hat; und ich bin vollkommen sicher, daß man mich deshalb wieder der niederträchtigsten Verräterei bezichtigen wird! Was soll ich tun?! — Gott sei Dank, da kommt jemand!

## (v. Bruhl tritt ein.)

v. Grußt (zu Gettinghausen). Gehen Sie doch rasch in den Saal. Fräulein Fanny hat eben einen Schlag mit einem Stuhlbein über den Kopf bekommen. Wir bringen derweil Hetmann hierher. Es ist schon ein Arzt bei ihr; aber sorgen Sie doch dafür, daß sie nach Haus gebracht wird.

Gellinghaufen. Selbstverståndlich! Wenn ich nur nicht schon zu spat komme! (26.)

(v. Brubl balt die Tur geöffnet. Zwei Schubleute führen Hetmann, ben fie vorn an den Rodarmeln gepadt halten, mit Gewalt herein. Sein Gesicht ift blutbesiedt; er sucht sich mit aller Gewalt loszureißen. Ihnen folgt ein Polizeileutnant, der sich mit dem Ruden gegen die geschlossene Tur ftellt. Berta, v. Brubl.) Hetmann. Laffen Sie mich zurud! Laffen Sie mich zurud! Eben sah ich vor mir ein anderes Menschentind um meinetwillen halbtot zusammenbrechen!

Der Polizeileutnant (möglichft höflich). Geben Sie boch endlich ben Wiberstand gegen die Staatsgewalt auf, mein Berr.

v. Gruft. Fraulein Fanny wird nach Saufe gebracht.

Gerta. Lassen Sie sich nur bas Blut abwaschen. Der Polizeileutnant. Jest freilassen!

(Die Schutzleute haben Hetmann zu einem Stuhl links vorn geführt und ziehen sich zurud. v. Brühl holt Wasser am Büfett; Berta reinigt Hetmanns Gesicht. Worosini tritt ein, noch in derselben Aufregung wie vorher.)

(Morofini (jum Polizetleutnant). Haben Sie ihn in Sicherheit?

Der Polizeileutnant. Dem herrn geschieht nichts mehr!

Morosini (nach vorn tommend). Dieser Zwergriese! Eine neue Moral will er gründen und ist zu zart, einen Rippenstoß zu erwidern! (Zum Polizeisteutnant.) Ich frage Sie, hatte der Mensch nicht wirklich verdient, totgeschlagen zu werden?! Das eherne Fundament, die Familie, macht er zum Gegenstand seines Spottes! Nein, nicht die Familie! Die Unberührtheit des jungen Weibes! Die nennt der Zwergriese eine schmachs volle Spekulation! Die nennt er ein jeder sittlichen

Bewertung unwürdiges Stlavenmerkmal! Die nennt er die Berg otterung ber Selbstverachtung! Das war das seit Erschaffung der Welt noch nicht Dagewesene! Damit wollte er die heutige Bersammlung zum Totschlag reizen! Das war das Wort, das, einmal ausgesprochen, in den Ohren der Wenschen nicht mehr verstummen sollte!

Hetmann. Dh, wo finde ich ein Mittel gegen die Hollenqualen in meiner Seele!

Morofini. Schweigen Sie! Sie haben genug geredet! Jest rebe ich! Ich, Pietro Aleffanbro Morofini, werbe bafur forgen, bag nicht ein Bauch von Ihrer Wahnsinnsmoral bestehen bleibt! Ihnen follte bie gange Schopfungepracht bafur bugen, daß Sie als Rruppel geboren find! Beil Sie au schlecht find fur andere Menschen, sollten andere Menschen fo schlecht werben wie Gie! D wie schlau haben Sie Ihre Moral ausgeklugelt! Bu fcmachlich, um mit anderen Mannern ehrlich um ein Weib zu tampfen, zu eingebilbet, um fich felbst um ein Beib zu bemuben, wollten Sie Ihre Verson so hoch postieren, bag famtliche Beiber fniefällig vor Ihnen nach Liebe jammern und jebe fich felig preift, wenn Gie 3 wergriefe fich Ihrer erbarmen!

v. Grubt (emport). Ihr widersinniges Geschwaß erklart sich aus Ihrem absoluten Mangel an Bildung; aber Ihr Mangel an Schamgefuhl nimmt mir ben

letten Rest von Achtung, den ich vielleicht noch für Sie hegte!

Morofini. Rehmen Sie, mildbartiger Anabe, Ihre Brille herunter, wenn Gie ben 3mergriefen fennen lernen wollen, über ben Gie geitlebene Bucher ju fchreiben gebenten! Dann feben Gie hinter biefem Jammergeficht bas giftige, grinfenbe, teuflische Bohnlacheln des Wahnfinnigen, ber nur barauf lauert, fich uber die glaubigen Opfer luftig zu machen, die feinen Wahnfinn ale Offenbarung verherrlichen! Fur biefes Sohnlacheln ift ihm freilich tein Preis zu hoch! Ich aber fage und behaupte - ich, Pietro Aleffandro Morofini -: Bare biefer 3mergriefe heute wirklich ums leben gefommen, es ware tropbem nur aus Trug und Berftellung gefchehen! Um bas Leben fo tief zu verachten, muß man freilich so verworfen fein wie biefer 3merg= riefe! Sie (ju v. Bruhl) hatten ihn bann naturlich als größten Beltbegluder gepriefen und vielleicht hatten es Ihnen Taufende geglaubt. Aber (fich ju Mrs. Grant wendend) vor biefem Unglud habe ich bie Menschheit heute gerettet!

Mrs. Grant. Go on Darling! (Sie trodnet ibm ben Schweiß von der Stirn.)

Der Polizeileuknant (tommt nach vorn und fagt in sehr ruhigem bofilichen Ton). Sollte Herr Hetmann jest nicht vielleicht transportfähig sein?

v. Brugt. Diefo? - Das haben Gie vor?

Der Polizeileutnant. Ich bin bafur haftbar, bag ber Berr nicht noch einmal überfallen wird. Der Überführung durften wohl keine Schwierigkeiten mehr entgegenstehen.

v. Gruft (erfdroden). Wo wollen Sie ihn benn hinbringen?!

Der Polizeileufnant. Borberhand nur zum Polizeipräsidium. So wie ich die Sache ansehe, steht für den herrn durchaus nichts zu befürchten. Borsaussichtlich wird man ihn zur Beobachtung seines geistigen Zustandes auf einige Zeit in einer Anstalt internieren . . .

Hetmann (wie aus einer Betäubung erwachenb). Zur Beobachtung meines geistigen Zustandes?! — Ist ein Mensch wahusinnig, der ausspricht, was mit aller Bestimmtheit doch endlich einmal von einem Menschen gesagt wird?!

Der Polizeiseusnant (troden). Es tut mir leib; ich habe meine Instruktion zu befolgen.

Morofini. Wenn der Mensch bei Bernunft mare, mußte er boch selber einsehen, daß er mahnsinnig ist!

Gerta. Berzweifeln Sie nicht, herr hetmann! Mir bleiben bei Ihnen.

## Sunfter Att.

Sjenerie wie im britten Aft. — Fanny ftellt auf Schreibtisch und Kommobe einige einfache Blumen zurecht. Es klopft; fie geht zur Tur und öffnet. Gellinghausen tritt ein,

Sanny. Ach, Sie sind es, herr Gellinghausen. Gellinghausen. Ich horte, herr hetmann wurde es nicht gerne sehen, wenn man ihn an der Anstalt abholt. Deshalb komme ich her, um ihn hier zu seiner Freilassung zu begluckwunschen. — Außerdem komme ich allerdings noch aus einem anderen Grunde.

Fanny (wieder mit ben Blumen beichofftigt). Ich hoffe nur, Sie werden hetmann nicht dazu begludwunschen wollen, daß ihn die Irrenarzte fur geistig gesund erklart haben.

Bellinghausen. Eine solche Vierschrötigkeit trauen Sie mir boch wohl auch im Ernst nicht zu. Aber es ist doch wohl Grund genug vorhanden, jemanden zu beglückwünschen, der nach vierteljährigem Aufenthalt hinter verschlossenen Turen endlich seine Freiheit wieder erlangt hat. Übrigens führt mich wie gesagt noch ein anderer Grund her. Da Sie auf der Redaktion nicht zu sehen waren, ging ich in Ihre Wohnung. Dort sagte man mir, was ich mir ohnes

hin hatte benten tonnen, Sie erwarteten ben Befreiten hier in feiner Behaufung. Dun frage ich Sie, Fraulein Kanny, wollen Gie wirklich Ihre ichonften Lebensjahre in ben Wirrniffen mit biefem bemitleibenswurdigen Toren aufgehen laffen? - 3ch habe Sie feinerzeit in unerhorter Beife beleidigt; aber bie Ereigniffe haben feitbem einen vollig anderen Menfchen aus mir gemacht, und Gie glauben nicht, um wie viel hoher ich Sie babei schätzen und verehren gelernt habe! - Ich bin heute fein reicher Mann mehr. Ebrichter Weise jog ich mein Bermogen gerade in bem Augenblick aus bem Geschaft guruck, mo es ploglich ju bluben begann. Damals ergab fich naturlich, bag von meinem Gelb fo gut wie nichts ubrig geblieben mar. Aber mit meiner Arbeit verbiene ich in ber gangen Welt soviel, daß Gie vor jeder Sorge gefichert maren. Und dabei hatten Sie wenigstens bas Bewußtsein, bas Ihnen in Ihrem jegigen Leben fehlt, das Bewußtsein, einen Menschen über alle menschlichen Begriffe hinaus gludlich ju machen.

Fanny. Ich kann Ihnen zu meinem Bedauern nicht anders als mit dem entschiedensten Rein antworten. — Jest kommt Hetmann! (Sie eilt zur Tur.) (Hetmann tritt ein und sieht sich um. Er ift während des ganzen Attes launig und aufgeräumt.)

Betmann. Noch ganz die alte Berrlichkeit! — Guten Tag, mein Berz! — Guten Tag, Berr Gellingshaufen! (Er reicht beiben die Band.)

Geffinghausen (seine Sand brudend). Ich bante Ihnen, Berr hetmann. Ich wollte Ihnen nur meinen Gluds wunsch zu Ihrer Befreiung aussprechen. Erlauben Sie mir, daß ich mich gleich empfehle. Ich fuhle mich hier doch nicht recht an meinen Plag.

Betmann. Gewiß; Ihre Geschäfte gehen vor. (Gellinghausen ab.)

Hetmann. Und du bist also immer noch das herrliche Weib, auf bessen Stolz ich meine uneinnehmsbaren Luftschlösser baute!

Fanny. Ich bin ein schlichtes menschliches Gesschöpf wie alle Andern. Ich weiß nicht, ob ich Ihr Lob mit Entsehen anhören soll, oder ob ich es mit Entzücken aufnehmen dars? — Sie sind so unberechenbar, daß mir der Laut auf den Lippen erstirbt, den Ihnen jedes andere Weib in diesem Augenblick Wund auf Mund zuflüstern würde! — Aber haben Sie jetzt nicht erkannt, daß sich die Fesseln, in die wir Wenschenstinder geschmiedet sind, nicht zerreißen lassen, ohne daß wir uns der entsetlichsten Hilflosigseit preisgeben? — Ich gelte seit Iahr und Tag als Ihre Geliebte. Wie selig wäre ich — ich sage es offen und ohne Scheu — wenn ich mich solchen Glückes rühmen dürfte!

Betmann. Eros meiner Überzeugungen haben mich eben erst die großten arztlichen Autoritäten für geistig gesund erklart. Soll ich ben herren ihren Unverstand nun in Klammenschrift bemonstrieren, indem ich dem Unerläßlichsten, worauf ich vor ihnen schwor, einen Faustschlag ins Gesicht gebe?! Meiner scheußelichen grauenerregenden Wißgestaltung soll ich deine leuchtende Schönheit verkuppeln?! Alles was mich an Erkenntnissen, an Kraft, Elastizität und Zuversicht ersfüllt, soll ich im Stich lassen, nur um dich als Weib in den Armen zu halten?! Habe ich noch nicht einsmal erreicht, daß ich mir meine eigene Verdammung nicht mehr zumuten zu lassen brauche?!

Sanny. Go verfluche ich alles, mas bu Schonheit nennst, weil ich vor der Miggestaltung besinnungslos auf ben Knien liege! Lag bich aus beinen himmeln vollends zu mir herab, nachdem du mich aus der Welt, in der andere leben, halb zu dir emporhobst! Unter beinem steinernen Mantel von Gelbitlofigfeit schlagt ein Berg, bas fich findlich freuen fann, ein Berg, bem Eranen Wohltat find! Gib ihm fein Teil, bann bift bu vor Bilfloffafeit gefichert! Bib mir, ich umfasse beine Rnie barum, gib mir ben Anteil, den ich mir an dir verdient habe! Gib mir bein Bertrauen! Lag mich an den Rampfen teilnehmen, die beine Seele durchtoben! Nimm mich. um über meine Diebrigfeit ju lacheln, bann bift bu mein! Gonne mir ben Sieg, bir Tranen von ber Bange ju trodnen, fo fommit bu ju mir jurud! Furchte bei Gott nicht, ich wolle bich aus beinen himmeln herabziehen! Aber jeder große Mensch hatte zwei Naturen, beren feine ohne die andere sein konnte. Feste erwarte ich ja nicht! Freudentaumel finde ich in beinem Bohl! Gleichviel, ob mein Leben Schreden fei ober Ruhe, aber von muß mein Leben fommen! Bon dir muß habe ich es fommen! Von dir! Das um bid perdient! Unb fein anber Meib barf fonst baran teil haben! (Sie ift vor ibm in die Anie gefunten.)

Hetmann. Steh' auf, mein Kind! Ich war mir augenblicklich nicht bewußt, wie tief ich in beiner Schuld stehe! — Modulationen, Bariationen, die ich Ton fur Ton auswendig weiß wie das ABE. — (Sie emporhebend.) Steh' auf! — Wenn es dir gelingt, mich lächeln zu machen, um so besser für mich! Danu gehöre ich dir mit Leib und Seele! Aber dazu mußt du auch bei mir bleiben! Trop meiner Häßlichkeit! Hörst du? Immer bei mir bleiben! (Sie streichelnd.) Du schönes Geschöpf! (Da an die Tür gepocht wird.) Da kommt schon jemand, um uns zu stören!

Sanny. Lag ihn nicht ein, ich bitte bich!

(Es wird farter gerocht.)

Betmann. Der Mann flopft fehr eindringlich! Fanny (angstvou). Herein!

(v. Bruhl tritt ein. Er tragt furgen Bollbart. In ber Sand halt er ein bides, neugebundenes Buch.)

v. Grubt. Ich bringe Ihnen das Buch, herr Betmann, bas ich über Sie geschrieben habe. Es wird bem Buch vielleicht vergonnt sein, Ihnen

einige Stunden angenehmer Unterhaltung zu bereiten. Sollte ich es darin überschäßen, dann
bitte ich Sie, wenigstens mein ehrliches Wollen
nicht zu verkennen.

Hetmann. Sie haben sich verheiratet, herr von Bruhl, wie ich zu meiner großen Freude gehört habe! Überdies sind Sie kurzlich zum außerordentslichen Professor ernannt worden!

v. Grußt. Meine Ernennung zum Professor hat mit den Arbeiten, die mir wirklich am Berzen liegen, wohl nur sehr wenig zu tun. (Nachdem beide Plat genommen, das Buch ausschaftlagend.) Ich habe mich in dem Buch in erster Linie an die Gespräche gehalten, die Sie mit den Personen Ihrer Umgebung führen. Bon einer eingehenden Besprechung Ihrer Schriften glaubte ich absehen zu mussen. Ich bitte Sie, das nicht mißzuverstehen. Es kam mir im wesentslichen darauf an, der Welt die Gedanken zu ershalten, die Sie selber keiner Auszeichnung wurdigen.

Betmann. Fürchten Gie benn nicht, herr von Bruhl, fich und ber Welt damit einen schlechten Dienst geleistet zu haben?

v. Grubt. Ich weiß nicht, herr hetmann, wie ich bas verstehen foll?

Betmann. Je gewissenhafter ich bas Urteil bei mir überlege, bas bie ersten ärztlichen Autoritäten vor furzem über mich abgaben, indem sie mich für geistig volltommen normal erklärten, um so unerschutterlicher wird die Überzeugung in mir, daß fich bie Berren getaufcht haben.

v. Grubt. Ich fann Ihnen taum fagen, wie hoch es mich beglucht, Sie in fo gottlicher Laune uber ben Schimpf, ben man Ihnen angetan hat, fpotten zu horen!

Hetmann. Dann lofen Sie mir selber das Ratsell-Bie kann ich mich als normaler Mensch seit frühester Kindheit in einem so abgrundtiesen, unüberbrückbaren Gegensatzur normalen Welt befinden?! — Mögen mich daher die Prosessoren beurteilen, wie sie wollen, ich weiß, was ich von mir zu halten habe. Deschalb habe ich mich auch entschlossen, von heute ab über die normale Welt als über etwas hinweg zu sehen, was für mich gar nicht mehr vorhanden ist!

v. Grubt. Es ift bedauerlich genug, daß ber Betmannismus voraussichtlich noch Sahrzehnte auf bie ernfte Anerkennung marten muß, die ihm gebuhrt.

Hetmann. Sind Sie, herr von Bruhl, denn wirklich schon betort genug, um aufrichtig baran zu glauben, daß zum Beispiel die drei barbarischen Lebenssformen, von denen ich sprach, jemals von der Menschheit allgemein als solche beurteilt werden?! — Daß zum Beispiel meine Behauptung: "Die Bewertung der Jungfräulichkeit ist unsittlich" jemals als der Gedanke eines vernünftigen Menschen angesehen wird?!

v. Grubt. Deffen bin ich vollfommen ficher! Betmann. 3ch nicht! Aber mich fummert Gott

fei Dant teine Anertennung mehr! Bei meiner jetigen Gelbsterkenntnis muß mir jede Anerkennung, tomme fie von wem fie wolle, von vornherein verdachtig fein! 3ch weise fie jurud! Ich verfolge von heute ab nur noch bas eine Biel, mir meine Freiheit zu mahren! Meine burch nichts beschrankte Freiheit! Meine unantaftbare Freiheit! Gobald ich ben Borgug anerkenne, von irgend einem Menschen - auch von Ihnen - anerfannt zu werben, fete ich baburch einen Eprannen uber mich ein, ber mich nach Gutbunken in Ungnabe fallen laffen fann. Bor biefer Gefahr will ich gefichert fein! - Bon Ihrer Aufrichtigfeit, Berr von Brubl, bin ich tief überzeugt. Aber biefe Frau (auf Ranns beutend) ift ebenfo aufrichtig wie Sie: Sie hat alles bis auf ben letten Buchstaben miderrufen, mas fie fur ihr ganges leben beteuert hatte! Und tropbem ift fie eines ber herrlichsten Menschenkinder, Die bie Natur geschaffen! Und wenn bies Buch, bas Gie bier gefdrieben haben, feine Anerkennung findet, wendet fich Ihr Groll dann nicht berechtigtermeife gegen mich? Werben Sie mir nicht vorwerfen, bag ich Sie verführt und um den Ertrag Ihres Lebens betrogen habe?! Und tropbem bleiben Gie einer ber vornehmsten Menschen, die mir in biefer Belt begegnet find! - Geben Gie, wenn Gie ein Biel erreichen wollen, Ihren eigenen Beg! Geben Sie nicht meinen Weg! Ich mochte von heute ab meinen Weg gerne allein geben!

v. Gruft (fic erhebend). Ich kann Ihnen nicht ausdruden, herr hetmann, wie furchtbar es mich schmerzt, gerade heute einem solchen Migtrauen bei Ihnen zu begegnen.

Hetmann (ibn jur Tur begleitend). Lassen Sie mich boch nur vor allem erst meine Freiheit wiedergewonnen haben! — Dann, herr von Bruhl, werden Sie einen umgänglicheren, vielleicht auch — ich könnte mich beisnahe erwürgen, bevor ich bas Wort ausspreche — einen bankbareren Menschen in mir sinden! — Leben Sie wohl!

#### (v. Brubl ab.)

Hetmann (in ben dunklen Gang hinaussehend). Da ist noch jemand, wenn ich recht sehe. Bitte, treten Sie naher . . .

(Kommissionsrat Cotrelly tritt in die Tur. Er trägt Zylinder, schwarzen Gehrod, Reithosen, Reitstiefel, rote Handschuhe und halt eine Reitreitsche in der Hand. In seinem Gesichtsausdruck liegt etwas Altfranklischemerhistophelisches.)

Cotreffy. Entschuldigen Sie, mein Berr, ich mochte mit bem befannten Berrn Betmann sprechen.

Betmann. Mit wem habe ich bie Ehre?

Cotreffy (eintretenb). Mein Name ist Cotrelly, Kommissionstrat Cotrelly. Ich mochte Sie gerne in einer wichtigen Angelegenheit um ein — Selbstgesprach ersuchen.

Hetmann (ju Fanny). Darf ich Sie bitten, einen Augenblick bei meiner Hauswirtin bruben eintreten zu wollen. Ich habe leider kein zweites Zimmer zur

Berfügung. (Er geleitet Fanny über ben Korridor hinaus. Zurudtommend.) Wollen Sie bitte Plat nehmen. (Beibe feben fich.)

Cotreffy. Ich wollte Sie fragen, mein lieber herr hetmann, ob Sie geneigt waren, ein Engagement bei mir anzunehmen. Damit über den für Sie wichtigsten Punkt kein Zweifel obwaltet, erlauben Sie mir die Mitteilung, daß ich für Ihr Auftreten jedes erdenkliche Opfer zu bringen bereit bin — natürlich innerhalb der Grenzen der bei uns üblichen Gagen.

Hetmann. Ich habe leiber keine Ahnung, um welch eine Art von Engagement es sich handeln konnte.

Cotreffy. Darüber brauchen Sie nicht zu erröten, mein lieber Herr Hetmann! Der Agent Magdeburger hat meine Blicke auf Sie gelenkt. Endlich hat sich Magdeburger baburch als ein mit Bernunft begabtes Geschöpf gezeigt! Ich bin der Direktor des Zirkus Cotrelly. Dem Namen nach ist ihnen der Zirkus Cotrelly wohl bekannt.

Hetmann. Ich gestehe zu meiner Beschämung, herr Direttor, daß ich noch in meinem Leben auf keinem Pferberuden gesessen habe.

Cotreffy. Aber ich bin doch fein Bottofude, mein lieber herr hetmann! Magdeburger hat mir haarscharf erklart, womit Sie sich abgeben. Sie wollen, wenn Magdeburger fein hinterlistiger Lugner ist, die (nachdenklich) die Unberührtheit des — des jungen Weibes als — als Berachtung der Selbstvergotterung — wieder

in Mobe bringen. Solch eine Spezialität ist fur Ihr Auftreten unbedingt notwendig. Aber mit hoher Schule, Rastadenreiten und Parterrespringen haben Sie naturlich nichts zu tun.

Hetmann. Als was beabsichtigen Sie mich benn dann zu engagieren?

Cotreffp. 218 dummen August.

Betmann (judt jusammen wie von einem elektrischen Schlag getroffen, fast sich aber rasch wieder). Entschuldigen Sie, das ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Sprechen Sie bitte weiter.

Cotrelly. Magbeburger, bu bist ein Genie! Diese Gewohnheit allein sichert und jeden Abend einen tobenden Beifallssturm! — Burden Sie das bitte nicht vielleicht gleich noch mal machen?

Hetmann (judt wieder wie von einem elettrischen Schlag getroffen).

Cotrelly (sich die Schenkel Klorfend). Ausgezeichnet! Unbezahlbar! Magdeburger, du bekommst Gewinnsanteil! Ich sorberte von Magdeburger mit der Peitsche in der Hand eine Nummer, mit der sich das Weltswunder, mit dem mir mein Kollege Salamonsky Konkurrenz macht, überbieten läßt. Magdeburger hat drei Tage nachgedacht. Am dritten Tag telephoniert er: Ich hab's! Lassen Sie Karl Hetmann als dummen August auftreten! — Salamonsky Sensation ist nämlich ein Schimpanse, der die Esdur-Tonleiter singt. Ich bin nicht sehr musskalisch und will mir über die

Gesangsleistung tein Urteil herausnehmen. Aber nachbem ich Sie, mein lieber herr Betmann, gesehen habe, barf Magbeburger mein legitimer Schwiegersohn werben! Wenn Sie bei uns als dummer August auftreten, haben wir die Schimpansen von ganz Asien und Afrika nicht zu fürchten!

Betmann. Ich zweisle tropbem noch, daß ich mich fur die Aufgabe eigne.

Cotrelly. Das beweist ben echten Runftler! - Sie tommen einfach in langem Gehrock in die Manege. Alles übrige geschieht durch mein Perfonal. Der dumme August fallt, wie fie wiffen, über jedes Bindernis, tommt überall gerade im richtigen Moment ju fpat, will immer Leuten helfen, die es gehnmal beffer verftehen als er, und weiß vor allem nie, weshalb das Publifum uber ihn lacht. Aus biesem Grunde burfen Gie mir auf feine Probe kommen! Salamonskys Schimpanse weiß auch nicht, weshalb das Dublifum über ihn lacht und barin liegt bas Grofartige feiner Runft! Dadurch werben ohne bie geringste Anstrengung immer wieber neue hauserschutternde Orfane von Beifall entfesselt! -Der Schimpanse erhalt, wie ich von Magbeburger hore, vierhundert Mark fur jede Borftellung. Ihnen, mein lieber Berr Betmann, biete ich funfhundert, wenn Sie als bummer August auftreten!

Betmann (fic erhebend). Sollte ich aber auch zum bummen August zu bumm sein . . .

Cotreffp (fid gleichfalls erhebend). Unfinn! Dafur

kann man nicht bumm genug fein! Magbeburger laffe ich in Gold faffen! (Reicht hetmann bie hand.) Alfo, herr hetmann, funfhundert Mark pro Abend!

— Abgemacht!

Hetmann (schlägt ein). Abgemacht!

Cotreffy (fcuttett feine Band). Sie gehoren mir! — 3ch laffe Ihnen morgen meine Kontrakte zugehen. Sie brauchen nur "Hetmann" barunter zu fegen.

(Setmann begleitet Cotrelly hinaus und tommt haftig jurud.)

Betmann. Jest ein Strick! Aber rasch! Bum Einseifen ist feine Zeit mehr!

(Er reift die Schubladen der Kommode auf, findet einen Strick und eilt damit in den Alfoven. Rach einiger Zeit tritt Fanny ein und blickt suchend umher.)

Fanny. Wo ist er benn? — Gerr Hetmann! — (Fur sid.) Sie sind doch nicht zu Zweit fortgesgangen! — (Sie geht zur Ture zuruck und ruft in den Sang hinaus.) Herr Hetmann!

(Rubolf Caunhart tritt ihr in ber Tur entgegen.)

Launhart. Ist Hetmann benn nicht zu Haus? Fanny. Bor fünf Minuten war er noch hier. Launhart. Es war mir leiber nicht möglich, ihn von ber Anstalt abzuholen, weil sich meine Frau nicht

ganz wohl fühlt.

Fanny. Sind Sie ihm benn nicht begegnet? Launhart. Nein. Ich komme namlich wegen seines Werkes, bas er bamals im Gefangnis geschrieben hat. Wiffen Sie nicht, wo bas liegt? Ich mochte

es jest gern herausgeben. Er wird boch gleich wieder von sich reden machen. (Er hat alle Tische abgesucht und bffnet die Schreibtischschublaben.) Wo mag benn bas sein?! Hetmann schließt boch bekanntlich nie in seinem Leben was weg! — (Zu Fanny) Haben Sie benn gar keine Ahnung, wo er bas Manuskript hingelegt hat?

Sanny. Er wird ja jedenfalls gleich tommen,

bann gibt er es Ihnen.

Launhart. Es hat ihn boch nicht am Ende gar ber Teufel geholt! (Zieht ein bides Manustript aus einer Schublade.) Da ist es ja! (Ließ den Titel.) "Hidalla, oder die Moral der Schonheit." (Er blattert darin.)

Sanny (hat fich unficheren Schrittes bem Alfoven genabert, tut einen Blid durch die Borhange und ftogt einen Schrei des Entfegens aus).

Launhart. Sind Sie beseffen? Was schreien Sie benn so?

Fanny (mit erneutem Aufschrei). Er . . . er hat sich . . . (Sie tritt in den Aufsven.)

Launhart. Was hat er sich? (Gilt zum Alfoven und blidt hinein.) — Sie hat ihm die Schlinge schon abgenommen. (Kommt rasch nach vorn.) Jetzt fliegt der Name Hetmann wie ein Laufseuer um die Erde!

Janny (fürst aus bem Altoven). helfen Sie, um Gottes willen! helfen Sie!

Launhart (tritt ihr entgegen; er spricht das Folgende bis jum Schluß des Attes möglichst rasch). Hat Ihnen Hetmann nicht eben noch gesagt, daß ich die Herausgabe seines Nachlasses beforgen soll?!

Baunhart (grob). Sie sehen boch selber, baß ba nichts zu helfen ist! (Mit ihr ringenb.) Ich lasse Sie nicht von der Stelle, bevor Sie mir antworten! Besinnen Sie sich doch!!

Sanny. Fur folche Schurkereien bin ich nicht ju haben!

Launhart (lacht hell auf und brudt sie mit Gewalt vor sich nieder, so daß sie zusammengekauert vor ihm auf den Knien liegt). D Fanny, Fanny — ein lebender Schurke ist Ihrer Gesundheit zuträglicher als der größte tote Prophet!

Verzeichnis der Werke Frank Wedekind's

aus bem Berlag Georg Müller in München

#### Georg Müller Verlag München

# Frank Wedekind

Die junge Welt.

Romodie in drei Aufzugen.

3meite Auflage. 2 .- M., gebunden 3 .- M.

Frühlings Erwachen.

Eine Rindertragodie.

23. und 24. Auflage. 2 .- M., gebunden 3 .- M.

Der Liebestrank.

Schwant in brei Aufzugen.

Zweite Auflage. 2 .- M., gebunben 3 .- M.

Erdgeist. (Lulu, I. Teil.)

Eine Tragodie.

Siebente Auflage. 2.50 M., gebunden 3.50 M.

Die vier Jahreszeiten.

Gedichte.

Vierte Auflage. 3 .- M., gebunden 4 .- M.

Feuerwert.

Erzählungen.

Dritte Auflage. 3 .- M., gebunden 4 .- M.

Der Kammersanger.

Drei Szenen.

Bierte Auflage. 1.50 M., gebunden 2.50 M.

In allen Buchhandlungen erhältlich ober bireft vom Verlag.

#### Georg Müller Verlag München

## Frank Wedekind

Der Marquis von Reith.

Schauspiel in funf Aufzugen:

3meite Auflage. 2 .- M., gebunden 3 .- M.

Die Büchse der Pandora (Lulu, II. Teil.)

Tragodie in brei Aufzugen.

Reu bearbeitet und mit einem Borwort verfeben.

Funfte und fechfte Auflage. 3 .- DR., gebunden 4 .- DR.

So ist das Leben.

Schauspiel in funf Aften.

Zweite Auflage. 2 .- M., gebunden 8 .- M.

Tod und Teufel.

(Totentang.) Drei Szenen.

Dritte und vierte Auflage. 1.50 M., gebunden 2.50 M.

Musit.

Sittengemalbe in vier Bilbern.

Dritte und vierte Auflage. 2 .- D., gebunden 8 .- D.

Die Zensur.

Theodizee in einem Aft.

2.20 M., gebunden 3.20 M.

Daha.

Schauspiel in funf Aufzugen.

3meite Auflage. 3 .- Di., gebunben 4 .- Di.

In allen Buchhandlungen erhältlich oder bireft vom Verlag.

### Georg Müller Verlag München

### Frank Wedekind

In allen Sätteln gerecht. Komödie in einem Aufzug.
Dritte Auslage. 1.50 M., gebunden 2.50 M.
Mit allen Hunden geheßt.
Schauspiel in einem Aufzug.
Im allen Wasser. 1.50 M., gebunden 2.50 M.
In allen Wassern gewaschen.
Tragödie in einem Aufzug.
Iweite Auslage. 1.50 M., gebunden 2.50 M.
Schauspielkunst.
Ein Glossarium.
Iweite Auslage. Gebunden 1.— M.

